# Beitrag

ZUI

# Schmetterlings-Fauna

von

# Cypern, Beirut und einem Theile Klein-Asiens.

Von

# Julius Lederer.

Im Jahre 1853 sandte ich einen Insectensammler, Namens Franz Zach, welcher früher in Herru Doctor Frivaldzky's Auftrage Candia und Smyrna bereist hatte, nach Cypern, daselbst Insecten, besonders Schmetter-linge und Käfer zu sammeln.

Die Localität hätte jedoch nicht ungünstiger gewählt werden können, denn die Gegend von Larnaca, wo Zach nach einer vierwochentlichen Reise am 7. Mai anlangte, ist kahl, wasserarm und der Boden kreidig, fast ohne Vegetation; es ist daher nicht zu wundern, dass sich daselbst ausser einigen in ganz Europa gemeinen Schmetterlingen und den gewöhnlichen Mittelmeer-Käfern fast gar nichts findet.

Eine Excursion nach dem Innern der Insel lieferte ebenfalls ein ungenügendes Resultat, denn ausser einigen Käfern, worunter Morio colchicus, Buprestis detrita und der auf dem Stavro vuno (Kreuzberg) gesammelte Calais Parreyssi das Beste, war auch hier nichts zu finden; ein eben so klägliches Ergebniss hatte die Bereisung des Nordrandes der Insel zu Folge und so hat denn die Aufzählung der auf Cypern gesammelten Schmetterlinge kaum anderes Interesse, als das, zur geographischen Verbreitung dieser Thiere einen kleinen Beitrag zu liefern.

Da mir auch Herr Professor Eugen Truqui, damals sardinischer Vice-Consul auf Cypern, nun in Smyrna, der diese Insel durch drei Jahre bewohnte und auch eine Käferfauna derselben herauszugeben beabsichtigt, die Armuth an Insecten bestätigte, so liess ich meinen Sammler nach Beirut gehen, wo er am 22. Juli 1853 ankam und bis Anfangs August 1854 verblieb.

Bd. V. Abh.

Beirut liegt in Mitte schöner Gärten an grünen Hügeln, welche vom Hochrücken des Libanon — dessen höchste Puncte wohl 10000 Fuss hoch und mit ewigem Schnee bedeckt sind — hernieder steigen und in halber Höhe des Gebirges in zerklüftetes Felsenterrain übergeben. Die Berge sind mit Pinien und Fichtenwäldern meilenweit bedeckt, die Thäler und Schluchten reich bewässert, mit Maulbeer-, Oliven-, Citronen- und Johannisbrotbäumen bewachsen und voll üppig grüner blumenreicher Weideplätze.

In der Nähe der Stadt münden zwei Flüsse in das Meer, nämlich eine Stunde ober Beirut der gleichnamige Fluss (Fluss von Beirut) und noch zwei Stunden nördlicher der Hundsfluss (Nahr el Kelb), der Lycus der Alten. Die Ufer sind häufig mit Oleanderbüschen, schönen Sträuchern und Blumen bewachsen; weiter nach dem Gebirge zu werden sie felsig, die Felsen sind voll Schluchten, Tunnels und Klüften, zwischen welchen allenthalben Quellen berahrieseln; auch sind hier drei Höhlen, in welchen sich Wasser befindet und eine derselben ist von einem reissenden Flusse durchströmt.

In dieser Gegend war nun allerdings besser zu sammeln, als auf dem dürren Cypern und es waren besonders die User des Hundsflusses, welche sich am ergiebigsten zeigten. Schmetterlinge waren, wie sich aus nachstehender Aufzählung ergibt, verhältnissmässig wenig, dagegen wurden viele seltene Käfer gefunden, unter denen ich nur Siagona Oberleithneri und Jenissoni (im Frühjahr unter Steinen), Nebria Kratteri (an den Ufern des Hundsflusses), Procrustes impressus, Carabus Hemprichi und Ehrenbergi, Temnorhynchus retusus, Amphicoma purpurea Redtenbacher und eine ihr ähnliche kleinere Art, die auch in Anafolien vorkommt (purpurea Kdm. in lit.) Calcophora stigmatica (in ungeheueren, schön grünglänzenden Exemplaren im Frühighre gemein auf Schlehensträuchern), Perotis chlorana und eine neue Art (beide in Gesellschaft der vorigen, doch selten), Acmaeodera ottomana, hyacinthina, villosula, bivittis und discoidea (alle im Frühjahre auf blühenden Hieracien), Melyris bicolor, eine neue Adesmia, einen schönen Lixus bei angustatus, doch doppelt so gross (Gödeli Kollar in lit., auf wildem Safran), Prinobius Germari (in Gesellschaft von Hamatocerus velutinus, miles und eines mir fremden Prionus in Mandel- und Eichstämmen) Phytoecia egregia und humeralis (an schattigen Stellen auf Mentha). Purpuricenus dalmatinus (über 180 Stücke auf Mandelblüthen), eine kleine Adimonia mit verkürzten Flügeldecken (im Frühjahre im Grase geschöpft), Rhaphidopalpa foreicollis und Chrysomela Sahlbergi nenne, aber noch manche andere seltene oder neue Art anführen könnte.

Nachdem ich in nachstehender Aufzählung den Freunden der Lepidopterolegie ein Bild der Schmetterlingsfauna von Cypern und Beirut gebe, scheint es mir nicht ohne Interesse auch das von Herrn Kindermann in Klein-Asien von 1848 his 1850 Gesammelte aufzuführen, um so mehr, als sich in den Producten des Libanon gegen die der kleinasiatischen Ge-

birge eine bedentende Verschiedenheit ergibt \*). Manche der kleinasiatischen Arten mag wohl noch auf dem Libanon zu finden sein; auch darf es bei Kindermann's unermüdlicher Thätigkeit und bekannten Routine nicht wundern, dass dessen Einsammlung reicher ausfiel, als die des minder bewanderten Zach.

Ucher die von Kindermann explorirten Gegenden kann ich folgende Notizen nach seinen Briefen geben:

Er langte am 3. Mai 1848 in Samsun an, dessen Umgebung überaus romantisch ist, schöne Berge, bewaldete Ebenen, Sandlächen etc. enthält, kurz zum Einsammeln sehr günstig gelegen scheint, aber dennoch an Insecten sehr arm ist. Bei Kindermann's Ankunft wur die Vegetation noch weit zurück, Eichen und Platanen waren noch nicht vollkommen grün und von Insecten ausser Lycuena anteros, Euplocamus Fuesslinellus (die von Herrich-Schäffer Fig. 241—243 abgebildete Varietät) und dem schönen Geotrupes fulgens nichts zu finden: in der Hoffnung später eine reichere Ausbente zu machen, verweilte er noch drei Wochen, da aber auch dann ansser Pieris damone und Zethes insularis nichts flog, verliess er diese Gegend und zog nach dem wärmer gelegenen Amasia.

Anfangs Juli traf er daselbst ein. Die Stadt schildert er als in einem engen Thale an einem Flusse zwischen hohen, steilen, felsigen Bergen gelegen. Von diesem Thale laufen hunderte von grösseren und kleineren in das Gebirge aus, so dass man in vielen Jahren kaum die Halfte derselben durchforschen könnte und ungefähr sechs Stunden nördlich liegt Schneegebirge, dessen Höhe Kindermann auf 6000 Fuss schätzt. Hier wurde eine reiche Ausheute gemacht. Als Kindermann ankam. flog Pieris ausonia, chloridice und eupheme (alle schon defect), Lycaena boetica, telicanus, trochilus, balcanica, Polyommatus hipponoe, Thecla Nogelli, Sutyrus anthelea, Muiszechi. Hesperia Marloyi, tessellum, lavaterae, Zygaena ganymedes, Liparis terebynthi, Orgyia dubia, Heliothis Freraldszkyi und dos, Heliodes rupicola, Acontia urania, Plusia graphica, Ophiusa algira und stolida, Thalpochares pannonica und Wagneri, Leptusia leda, Pyralis consecratalis etc. Im Laufe des Juli erschienen Polyommatus ochimus und ignitus, Vanessa jonia, Satyrus mamurra, Bischoffi statilinus var. fatua, Hesperia alcides, Heliothis rhodites und vieles Andere: im August lieferten wieder die Hochgebirge und Alpen viel Gutes.

Im Jahre 1849 wurde bei Tokat gesammelt, das eben so günstig gelegen und von noch höheren Bergen umgeben ist, wie Amasia, aber wenig andere Arten lieferte, was bei der geringen Entfernung beider Städte wohl anch nicht zu wundern ist.

1850 reiste Kindermaan mit einer Karawane nach Diarbekir. Auf der Reise berührte er Charput, fand aber die Gegend wenig zum Einsammelu

<sup>\*)</sup> Letztere zelgen mehr Uebereinstimmung mit dem von Professor Doctor Löw auf Rhodus und an der Sudküste von Kleinasien Gesammelten, worüber Naheres in Herrn Professor Zeller's Aufsalze in der "Isis" 1847.

geeignet, da die Stadt nur von ein paar trockenen Hügelketten und Feldern umgeben, das Gebirge aber zu weit entfernt und von räuberischen Kurden bewohnt ist. In Diarbekir langte Kindermann am 15. Mai an, war aber von der Lage dieser Stadt wenig erbaut. Die ganze Gegend enthält nichts, als Getreidefelder; nur am Tigris abwärts sind die Ufer ein wenig erhöht und befinden sich schöne Gärten, die aber trotz der üppigsten Vegetation nur gemeine europäische Arten enthalten.

Kindermann beschloss also wieder zurück nach dem kleinen Orte Bakir Maden zu gehen, den er auf der Hinreise passirt hatte und dessen Lage ihm gesiel; aber auch hier war ausser den allenthalben gemeinen Thais Cerysii, Doritis apollinus, Thecla Nogelli, Zygaena ganymedes und einigen Spannern nichts zu sinden und die Einsammlung beschränkte sich meist auf Käser, von denen aber auf der ganzen Reise herrliche, darunter viele ausgezeichnete neue Arten gesunden wurden.

Von Argana Maden kehrte Kindermann nach Tokat zurück. Unterwegs sammelte er einige Tage und zwar um Ende Juni bei Siwas, dessen Hochebenen mit den russischen Steppen viel Aehnlichkeit haben und auch manche russische Art, als Erebia afra, Pterogon gorgoniades, Cucullia argentina und Aspilates mundataria lieserten.

# Verzeichniss

der von Franz Zach auf Cypern gesammelten Schmetterlinge.

# Rhopalocera.

Equites H.-Seh.

Papilio L.

Machaon L.

Thais Fab.

Cerysii Go d.

Pierides B.

Pieris Schk.

Brassicae L. Rapae L. Daplidice L.

Anthocharis B.

Ausonia Esp.

#### Rhodocera B.

Cleopatra L

# Lycaenoidae B. Polyommatus Lat.

Phlaeas L.

Lycaena Fab.

Boetica L.
Telicanus II erbst.
Balcanica Freyer.
Trochilus Freyer.
Lysimon IIb.
Cyllarus Fab.
Alexis Hufn. (agestis S. V.)
Icarus Hufn. (alexis S. V.)

# Libytheoidae B.

Celtis Fab.

# Anmphalides B.

Camilla S. V.

Melituea Fab.

Phoebe S. V.

Vanessa Fab.

Cardui L.

Atalanta L.

Polychloros L.

Triangulum Fab.

## Danaides B.

Dannis Lat.

Chrysippus L. Von Mitte Mai an durch den ganzen Sommer.

# Satyroidae B.

Satyrus Lat.

Hermione L. Die Binden kaum halb so breit, als bei unsern Exemplaren, auch beim Weibe fast so verloschen, wie beim Manne; die Hinterflügel unten heller weissgrau. Briseis L. und Var. pirata Hühner. Binde sehr gross mit lebhafter Unterseite; Var. pirata ohen sehr lebhaft ockergelb.

Anthelea Hb.

#### Pararga II.-Sch.

Roxellana Fab. Maera L. Var. adrasta Esp. Megaera L.

## Coenonympha H.-Sch.

Pamphilus L. und Var. Cyllus Esp.

# Hesperioidae.

Mulvarum 0.
Marrubii R b.
Alveus H b.
Alveolus H b.
Eucrate E s p. und Var. orbifer H b.
Actaeon E s p.
Nostradamus F a b.

# Heterocera.

# Sesioidae B.

Sesia Fab.

Rhingiaeformis H b. Nur ein Weib. Luctuosa m. (Vereinsschriften 1852.) Ein Männchen.

Fervida m. Tafel 5, Figur 10; Weibchen. Fast doppelt so gross, als chrysidiformis; derselbe Habitus. Körper schwarz, Palpen mehr aufwärts gekrümmt, als bei chrysidiformis, sonst eben so gebildet, nebst Stirn und Hüften orangegelb. Beine ebenfalls orange, nur die untere Hälfte der Schienen schwarz. Fühler orange, fein stahlblau beschuppt, Thorax mennigroth, eben so das erste Segment des Hinterleibes und die Vorderflügel; Vorderrand und Saum der letzteren schwarz, auch die Rippen saumwärts schwärzlich angeflogen. Hinterflügel mit dickem mennigrothen Mittelsleck und roth bestäubten Rippen, Vorderwinkel und Basis; alle Flügel mit schwarzgrauen Fransen. Unterseite mit derselben Zeichnung, der Vorderrand der Vorderflügel jedoch nur gegen die Spitze zu schwarz. Hinterleib oben zweites und drittes Segment schwarz, 4., 5. und 6. einfärbig gold-

gelb, unten jedes Segment zur oberen Hälfte gelb, zur untern schwarz.

Afterbuschet oben mitten gelb, seitwärts schwarz, unter schwarz mit gelben Seitentheilen. Das einzelne Stück wurde am 24. Mai unf dem Stavro vuno gefangen.

Miniacea m. (minianiformis Freyer.)

# Syntomides H.-Sch.

Naclia B.

Hyalina Freyer.

# Psychoidae H.-Sch.

Psyche Schk.

Villosella 0.

# Saturniina H.-Sch.

Saturnia Schk.

Caecigena Cupido. Die Baupen im Mai auf dem Stuvro vnno auf Pappelsträuchern.

# Liparides B

Cnetocumpa Steph.

Solitaris Freyer. Auf Cypressen.

# Lithosioidae B.

Nota Leach.

Exasperata m. Tafel 5. Figur 11. Nur diess eine Weibehen Nahe an chlamudulalis, 1/3 kleiner. Palpen aufwärts gebogen, bräunlich, anliegend beschuppt; Endglied cylindrisch. Halskragen und ein breiter Streif über den Thorax schwarz, alle übrigen Körpertheile weiss; Beine kurz und dick; Hinterschienen mit 2 Paar Spornen, Vorderflügel weiss, Angehäufte schwarze Atome bilden ein wenig scharf begrenztes Mittelfeld, in dem nahe an seiner Aussenseite (auf der Querrippe) ein grober schwurzer Strich steht; unter ihm, parallel mit der ausseren Grenze der Mittelbinde, stehen noch einige grobe schwarze Schuppen. Dem Mittelfelde folgt ein schmales Band von der Grundfarbe, sodann hat der Raum bis zum Saume durch gehäufte schwärzliche Atome wieder ein graues Ansehen. Am dichtesten stehen diese Atome längs des Saumes; vor diesem findet sich die Spur einer verwaschenen hellen Wellenlinie, welche von der Spitze bis gegen die Mitte zu in abgesetzten Strichen innen rostroth begrenzt ist; an der Innenseite dieser rothen Begrenzung stehen noch grobe schwarze Schuppen, die am Vorderrande am meisten gehäuft, daselbst eine Art abgerissener Zacken bilden, nach innen zu aber nur spärlich vorhanden sind. Die Hinterflügel sind aschgrau, mitten von einem verwaschenen helleren Bande durchzogen; die Fransen breit, auf den Vorderstügeln bräunlichgrau, auf den hinteren weissgrau. Unten sind die Vorderstügel bräunlichgrau, die hinteren weissgrau, nach aussen etwas dunkler, zeichnungslos.

# Euprepioidae.

#### Emydia B.

Chrysocephala Hb. (coscinia O.) Nur ein Stück. Grammica L.

#### Deiopeia Curtis.

Pulchella L.

#### Ocnogyna m.

Löwi Z. Ein Weibchen; wurde zufällig unter Wanzen eingesammelt und stimmt genan mit Herrn Professor Zeller's Beschreibung (Stettiner Zeitung 1846, p. 8.)

#### Noctuina.

#### Dianthoecia B.

Comta S. V. Das Schwarz sehr matt, das Weiss lehmgelb überslogen.

## Synia Guén.

Musculosa Hb. Drei Stücke an dürren Stellen bei Tage auf Disteln.

#### Charadrina Tr.

Anceps H.-Sch. Nur ein Stück. Exiqua H b. In Menge.

#### Plusia Tr.

Gamma L.

Graphica H.-Sch. Nach Herrn Guenée ist diese Art die wahre circumflexa Linné; circumflexa S. V. nenut er daher gutta.

Ni Hb.

#### Heliothis Tr.

Peltigera S. V.

# Ophiusa Tr.

Tirrhaea Fab.
Illunaris Hb.
Algira L.

## Pericyma H.-Sch.

Squalens m. Tafel 5, Figur 12, Weib. Aehnlich der albidentaria Freyer, Flügel aber kürzer und breiter, der Saum auf den hinteren

zwischen Rippe 3 und 5 nicht eingezogen, die Färbung lehmgelb, die Wellenlinien nicht so gleichmässig über die gauze Flügelfläche und nicht so hell. Körper lehmgelb, Palpen aufwärts gebogen, Endglied fast so lang, als das zweite, cylindrisch, antiegend beschuppt, Zunge spiral, Beine schwach längshaarig. Fühler beim Manne mit ziemlich langen dünnen Wimpern. Hinterleib mit schwachen erhabenen Schöpfehen auf dem 2., 3. und 4. Segmente. Flügel lehmgelb, nicht so blänlichgrau, wie bei albidentaria. Zeichnungsanlage ungefähr dieselbe, nur treten hier die beiden Mittellinien auffallend hervor und sind die übrigen Welleulinien mehr verloschen. während bei albidentaria alle gleichmässig sind. Auf den Vorderflügeln sind die beiden Mittellinien scharf, schwärzlich; die innere macht einen schwachen Bogen nach aussen, die aussere springt auf Rippe 3 und 4 mehr oder weniger deutlich vor, wendet sich dann mehr einwärts (wodurch das Mittelfeld verschmälert wird) und läuft dann in groben Strichen dem Innenrande zu. Parallel mit ihr zieht an ihrer Aussenseite ein bläulichgrauer, von einer verwaschenen weisslichen Linie durchzogener Streif; dahinter werden die Flügel bis zum Saume erdgrau und vor diesem, auf der Flügelfläche selbst zicht eine abgesetzte schwarze Linie. Von Makeln ist nur die Nierenmakel durch einen bleichen Fleck angedeutet. Die Hinterlägel haben wie bei albidentaria mehrere parallele Linien, welche am Innenrande deutlich, nach vorne verloschen sind und von welchen die die Fortsetzung der äusseren Mittellinie der Vorderflügel bildende am schärfsten ist. Die Fransen aller Flügel sind erdgrau, breit, schwach wellenrandig. Die Unterseite ist bleicher, als die obere, hat eine schwache Andentung der lichten Wellenlinie und schwarz punctirte Linie vor dem Saume, sonst aber keine Zeichnung. Manche Exemplare waren bedeutend matter gezeichnet, als das abgebildete. Der Schmetterling wurde an Pflanzen gefangen, welche an vom Wasser durchrieselten Felssnalten wuchsen.

## Thalpochares m.

Marginula H.-Sch. Nur ein Stück. Ostrina II b. In allen Varietäten. Parva Hb.

Velox IIb. Fast doppelt so gross, als gewöhnlich, aber alle defect.

Mypena Tr.

Obsitalis 11 b. Lividalis 11 b.

# Geometroidae.

Eucrostis IIb.

Herbaria Hb.

Bd. V. Abli. 24

Acidalia Tr.

Rufaria H b Degeneraria H b. Imitaria H b. Turbidaria H b.

Macaria Curtis.

Aestimaria Hb.

Boarmia Tr.

Perversaria B.

Aplasta H.-Sch.

Ononaria Fuessly. Sehr kleine Exemplare. Sterrha H.-Sch.

Sacraria L.

Crambites H.-Sch.

Floralis Hb.

Botys Tr.

Cespitalis S. V. Sanguinalis L.

Stenopteryx Gnén.

Noctnella S. V. (hybridalis Hb.)

Stenia Gnen.

Suppandalis Hb. Carnealis Tr.

Duponchelia Z.

Fovealis Z.

Endoren Curtis.

Incertalis Dup.

Semnia H.-Sch.

Punctella Tr.

Nephoptery& Z.

Dahliella Tr.

Pempelia Z.

Carnella L.

# Tortricina.

#### Retinia Guen.

Thureficana m. Die Beschreibung und Abbildung sehe man bei den Beiruter Arten.

# Tineina.

#### Depressaria Z.

Ledereri Z. Linnaea 1854. Tafel 5, Figur 13. Es wurde nur diess eine Stück erbeutet.

# Verzeichniss

der von Franz Zaoh bei Beirut gesammelten Schmetterlinge.

# Rhopalocera.

Equites H.-Sch.

Papilio L.

Machaon L.

#### Thuis Fab.

Cerysii Go d. Im März und April häufig an Wegen, Feldrainen etc.; das Weibehen weit seltener, als das Männchen.

## Doritis Fab.

Apollinus Herbst Im Februar und Marz an denselben Stellen, wie der vorige.

# Pierides B.

Pieris Schk.

Rapae L.

Mesentina Godart. Im September an Ricinus fliegend.

Daplidice L. Das Grün der Unterseite mehr gelblich und viel sparlicher, als hei unsern Exemplaren: bei manchen Stücken vom Weiss fast ganz verdrängt.

#### Anthocharis B

Glauce II b. Ausonia Esp. Belia Fab.

#### Leucophasia Steph.

Sinapis L. Grosse Exemplare; Hinterflügel unten sehr bleich gezeichnet; bei einigen Stücken ganz zeichnungslos (Var. diniensis B.)

#### Idmais B.

Fausta Olivier. Tafel 1, Figur 1. Männchen. Das Characteristische dieser Gattung ist beim Männchen ein an Rippe 1 der Vorder flügel nicht weit von der Basis stehenden blasigen Knopf, ungefähr wie ihn das Männchen von Chrysippus auf den Hinterflügeln hat; ich finde dieses Merkmahl bei Boisduval nicht angegeben. Der Schmetterling Liegt in Gärten häufig vom Juli bis in den September.

#### Colius Fah.

Edusa Fab. und Var. helice Hh.

#### Rhodocera B.

Cleopatra L. Im Frühjahre nicht selten.

# Lycaenoidae B.

## Cigarites Lucas.

Acamas Klug. (Symbolae physicae; decas IV, tab. XL, Fig. 7 9). Tafel 1, Figur 2, Weibchen. Den ganzen Sommer hindurch in ganz dürren Gegenden auf Disteln etc. Nach Ménétries (Description des insectes recueillis par feu Mr. Lehmann), auch bei Lenkoran, auf den Steppen von Kisil Koum. Der Schmetterling hält das Mittel von Thecla und Polyommatus. Von beiden Gattungen unterscheidet er sich durch die wie hei Rhodocera allmählig von der Basis zur Spitze verdickten Fühler und die zweischwänzigen Hinterfügel (der längste Schwanz steht auf Rippe 1, wo die beiden genannten Gattungen ungeschwänzt sind) von Thecla noch durch die nackten Augen aus. Oh bei den Exoten Uebergänge zu den übrigen Lycaenen-Gattungen vorkommen, ist mir unbekannt, doch wahrscheinlich, da die bisherige Eintheilung in Thecla, Polyommatus und Lycaena selbst bei den Europäern nicht stichhältig und wohl richtiger nur zwei Gattungen, die eine mit haarigen, die andere mit nackten Augen anzunehmen wären.

#### Theela Fab.

Ilicis Esp. in allen Uebergangen zur Var. candatula Z.

Spini S. V. Beide Geschlechter mit viel länger geschwänzten Hinterflügeln, als die hiesigen. (Melantho Klug Symbolae physicae tab. XL. fig. 10, 11.)

#### Polyommatus Lat.

Thersamon Esp. Eischeint in zwei Generationen im April und Juli. Die im Sommer fliegenden Falter haben in heiden Geschlechtern lang geschwänzte Hinterflügel, die der Frühlingsgeneration sind gewöhnlich ungeschwänzt, es kommen aber auch Uebergänge vor; die geschwänzte Varietät ist Omphale Kling (Symbolae physicae tab. XL, fig. 12-14.)

Phlaeas L.

## Lycaena Fab.

Boetica L. Telicanus Herbst.

Im Juni auf blühendem Spartium etc.

Balcanica Freyer. Im Mai und Juni auf Sträuchern Hiegend. Herr Mann fand diese Art auch bei Spalato.

Gamra Kollar in lit. Tafel 1, Figur 3. Manuchen. Grösse und Flügelschnitt von hylas. Palpen wie hei dieser Art gebildet, oben schwarz, unten weiss, Beine weiss, Tarsen und Fühler schwarz geringelt, Kolbe der letzteren comprimirt, lang oval, schwarz, an der Spitze und ganzen Unterseite lebhaft rostgelh; Hinterleib oben schwarz mit weissen Hinterrändern der Segmente, unten weiss; Augen nackt, Oberseite der Flügel beim Manne zart röthlichblau, ungefähr wie bei argiolus, aber noch mehr röthlich, mit schmalem schwarzen, nach innen nicht sehr scharf begrenzten Saume, an welchen auf den Hinterflügeln am Innenwinkel zwei verloschene schwarze Flecken (Andeutung der Zeichnung der Unterseite) stehen; beim Weibe im Discus schmutzig liehtbraun, gegen Vorderrand und Saum zu allmälig dunkler, auf den Vorderflügeln daselbst fast schwarzbrann und mit einem an der Stelle der Querrippe befindlichen dunkelbraunen, wie bei balcanica geformten Flecken, um welchen der Grund beiderseits heller, fast weisslich wird; auf den Hinterflügeln mit schmutzig braunen nach innen heller begrenzten Randllecken, von denen die zwei am Innenwinkel stehenden am deutlichsten und dunkelsten, die ührigen aber verloschen sind. Fransen bei beiden Geschlechtern weiss, auf Rippe 1 stets beim Manne schwarz, beim Weibe braun bezeichnet, auf den übrigen Rippen nur selten schmal dunkler durchschnitten. Die Unterseite ist beim Manne weissgran, beim Weibe etwas mehr brännlich mit schwarzer Saumlinie. Die Zeichnung erinnert an Telicanus und balcanica. Mit ersterer Art hat gamra die matte händerartige Zeichnung gegen die Spitze der Vorderflügel und auf den Hinterflügeln, mit letzterer den dunklen Längsstriemen unter der Vorderrandsrippe der Vorderflügel gemein; dieser ist aber hier nur dicht au der Basis schwarz, sonst rostfarben. Die Vorderflügel haben binter der Mitte der Mittelzelle einen auf den Innenrand derselben aufliegenden grossen schwarzbrannen Punet, einen von gleicher Grösse am Sanme in Zelle 2, vier etwas kleinere ebenfalls dicht am Sanme befindliche in Zelle 3-6, einen oder zwei sehr undeutliche unter dem in Zelle 3 befindlichen. Auf der Querrippe steht ein schrager, licht kaffeh- oder graubranner Fleck, mitten zwischen diesem und

der Flügelspitze eine gerade, vom Vorderrande saumwärts ziehende Binde von derselhen Farbe, hinter ihr ein paralleler schmälerer und undeutlicherer Striemen, unter ihr, mehr nach innen geräckt ein oder zwei undeutliche Flecken, vor den Randpuncten eine ehenfalls weniger scharfe bräunliche Linie; diese ganze Zeichnung ist heller umzogen und auch die Grundfarbe wird gegen den Innenrand zu heller. Die Hinterflügel - beim Manne an der Basis schwach grünspanfärbig - haben ungefähr dieselbe lichtkaffehbraune Zeichnung, wie die vordern, nämlich einen Querfleck auf der Mittelrippe. eine gerade Binde dahinter, hinter ihr ein Striemen, sodann die Linie vor den Randflecken. Ausserdem haben sie noch mehrere tief schwarze Flecken: nämlich einen von der Basis zur Mitte der Vorderrandsrippe ziehenden bis an diese reichenden geraden strichförmigen (wie bei balcanica), hinter ihm nahe am Vorderrande (in Zelle 7) zwei runde, der äussere weiter vom inneren, als dieser von dem Wurzelfleck entfernt; unter dem inneren auf die Mitte des Innenrandes der Mittelzelle aufsitzend, einen von gleicher Grösse, dicht unter ihm (in Zelle 1 b) einen kleineren, zwei mit den übrigen gleich grosse oder doch nur wenig kleinere am Innenrande, beide den in Zelle 7 befindlichen zwei Flecken in gerader Linie gegenüber stehend. Randflecken sind 5 bis 6 vorhanden; sie sind ehenfalls tief schwarz, die beiden am Innenwinkel stehenden am grössten, saumwärts erzglänzend beschuppt, der in Zelle 2 stehende noch an seiner Innenseite mehr oder weniger deutlich rostgelb umzogen; der in Zelle 3 ist am verloschensten, die in Zelle 4, 5 und 6 befindlichen sind zwar kleiner als die am Innenwinkel, aber scharf ausgedrückt. Der Schmetterling fliegt im Juni und Juli auf Brombeerblüthen; Herr Kotsch v brachte ihn anch aus Sennaar.

Lysimon II b. 1m Juli auf Kleefeldern.

Galba Kollar in lit. Tafel 2, Figur 4, Männchen. Von oben kaum von lysimon zu unterscheiden. Der Mann hat dasselbe Blau und denselben breiten schwarzen Saum, die Hinterflügel haben aber in Zelle 2 einen schwärzlichen, durch eine helle Linie vom Saume getrennten Randfleck; das Weib ist oben einfärbig braun, der schwarze Fleck in Zelle 2 der Hinterflügel ist noch deutlicher und blänlich umzogen, die übrigen Zellen haben ebenfalls Spuren von Randflecken, besonders gegen den Innenwinkel zu und die lichte Randlinie ist etwas schärfer. Die Unterseite ist licht bräunlichgrau, wie bei lysimon oder trochilus, beim Weibe nur wenig dunkler, als beim Manne. Die Zeichnung nähert sich hier mehr dem trochilus. Auf den Vorderflügeln stimmt sie ganz mit dieser Art, nur sind die Kerne der Flecken nicht so schwarz, sondern matthraun, daher nicht so scharf vortretend. Die Hinterslügel haben ebenfalls viel Achnliches mit trochilus, besitzen aber keine orangegelbe Raudbinde. Die Form und Lage der mattbraunen augenartigen Flecke ist dieselbe, wie bei trochilus; in Zelle 7 stehen zwei schwarze, hell umzogene Flecke, unter dem inneren, mehr wurzelwärts noch einer, alle an gleicher Stelle wie bei genannter Art; der bei trochilus darunter befindliche vierte fehlt jedoch bei galba, der am

Innenrande selbst stehende — bei trochilus scharfe — ist hier nur matt vorhanden und von den Reudflecken sind nur die in Zelle 2 hefindlichen grossen tiefschwarz und mit Erzschuppen belegt, die übrigen aber kleiu und mattbraun. Ich erhielt nur 8 Stücke, welche in Gesellschaft von lysimon auf Kleefeldern erbentet wurden. Herr Kotschy fand diese Art ebenfalls in Sennaar.

Hylas S. V.

Icarus Hufnagel (alexis S. V.) und Var. thersites B.

# Nymphalides B.

#### Limenitis Fab.

Camilla S. V. Die weissen Flecke grösser, der Wurzelsleck der Vorderstügel hellblau.

#### Melitaea Fab.

Phoebe S. V. Kleine hellgefärbte Exemplare.

Trivia S. V. Var. persea Kollar i Fauna von Südpersien in den Annalen der kais. Akad. d. Wissenschaften 1849). Im April in Mehrzahl gefangen und auch die Raupe später auf Verbasceen gefunden. Der Schmetterling ist oben ungemein hell gefärbt, (fast wie gewöhnliche didyma-Männchen) und die schwarze Zeichnung sehr fein, es finden sich jedoch Uebergänge zu trivia. Von Herrn Kotschy auch in Südpersien gefunden.

#### Vanessa Fab.

Polychloros L. Triangulum Fab.

# Danaides B.

## Danais Lat.

Chrysippus L. Im ganzen Sommer nicht sellen; die Var. alcippus wurde nicht gefunden.

# Satyroidae B

# Hipparchia Fab.

Titea Klug (Symbolae physicae tab. XXIX. fig. 15—18.) Tafel 1, Figur 5, Männchen. Nahe an lachesis und verhält sich dazu — oberflächlich betrachtet — ungefähr wie Var. procida zu galathea. Von französischen Entomologen wurde mir titea für lachesis Var. erklärt, doch mit Unrecht, denn characteristisch ist auf den Vorderflügeln der schwarze Mittelfleck, der bei titea am Vorderrande selhst beginnt, daselbst am breitesten ist und nach innen schmal zuläuft, bei lachesis aber erst unter dem Vorderrande,

anf der Vorderraudsrippe anfängt und da ein schmaler viereckiger Fleck ist, an welchem ein mehr als doppelt so breiter hängt. Ferner steht auf der Unterseite in der Mittelzelle vor dem Flecken am Zellenschlusse constant noch ein scharfer schwarzer Fleck; die Kappenzüge aller Flügel sind oben ganz verloschen oder bis auf wenige weisse Fleckchen verdrängt, da das Schwarz bis an den Saum reicht, unten aber fein und bogenförmig (bei lachesis fast so scharf und spitz, wie bei clotho); die Mittelzelle der Ilinterflügel ist oben fast bis ans Ende schwarz, überhaupt das Schwarz von der ganzen Basis an viel reichlicher; die Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterflügel ist aus viel zarteren, feineren und anders geformten schwarzen Strichen gebildet und ihre Ausfüllung nicht dunkler als der übrige Flügelgrund, während sie bei lachesis aus groben schwarzen Strichen besteht und steingrün ausgefüllt ist. Der Schmetterling fliegt im Mai häufig am Hundsflusse in felsigen Gegenden.

#### Satyrus Lat.

Asterope Klug. (Symbolae physicae tab. XXIX, fig. 11-13.) Tafel 1, Figur 6, Weibchen. Den ganzen Sommer hindurch allenthalben hänfig.

Psisidice Klug. (Tafel XXIX. fig. 9, 10.) Diese nach Herrn Professor Dr. Klug am Berge Sinai fliegende Art fand Zach auch in den Gebirgen des Libanon im Juli, brachte aber nur 6 Stücke mit, da er zur Flugzeit des Schmetterlings am Fieber erkrankte und keine Excursionen machen konnte. Der Schmetterling hat einige Aehnlichkeit mit statilinus Var. fatua Freyer, die Färbung der Oberseite zieht aber mehr ins Graue und die Mittelbinde der Unterseite der Hinterstügel ist anders geformt. Diese hesteht aus zwei dicken sammtschwarzen Linien, von deuen die innere gerade und fast senkrecht vom Vorderrande bis zur inneren Mittelrippe zieht, auf diese aufstösst und da plötzlich verlischt, die äussere aber in Zelle 3 sich sehr dem Saume nähert, daselbst einen scharfen Winkel macht, dann aber fast gar keine Vorsprünge mehr bildet.

# Pararga H.-Sch.

Maera L. Var. adrasta H b.

Mecaera L. Genau wie die hiesigen.

Eqeria L. Var. meone H b.

# Epinephele H.-Sch.

Janira L. Var. telmessia Z. In allen Uebergängen zur Var. hispulla Hb.

## Coenonympha H.-Sch.

Pamphilus L. und Var. lyllus Esp.

# Hesperioidae.

#### Hesperia Lat.

Malvarum O. Die Falter der Sommergeneration oben sehr hell gefärbt, fast wie lavaterae.

Marrubii Rb. und Var. gemina Led. Die Exemplare der Sommergeneration ehenfalls mit sehr heller Oberseite. Dass gemina doch nur Var. marrubii, davon habe ich mich seither durch Uebergänge überzeugt.

Proto Esp.

Nomas m. Tafel 1, Figur 7, Mann. Ich erhielt nur ein Pärchen, das im Mai am Hundsslusse gefangen wurde. Der Schmetterling ist oben nicht von tessellum zu unterscheiden, unten sind aber die Hinterslügel sammt den Fransen einfärbig gelblichweiss (wie bei lavaterae) mit von oben schwach durchscheinender Zeichnung. Körper, Beine, Palpen und Unterseite der Fühler sind wie die Unterseite der Hinterslügel gefärbt, auch die Vorderslügel haben unten beinahe dieselbe Farbe, um die Mittelslecke herum und gegen die untere Hälfte des Saumes zu ziehen sie aber mehr ins Bleichgraue. Der Vorderrand der Vorderslügel des Männchens hat denselben häutigen Umschlag, wie tessellum.

Hypoleucos m. Tafel 1, Figur 8, Mann. Der Schmetterling ist mit alveus Hb. verwandt, eben so gross, hat aber viel kürzere, breitere und rundere Flügel, als diese und andere verwandte Arten und ganz verschiedene Unterseite. Die Oberseite ist grünlichgrau, beim Weibe mehr olivbraun, wie bei carthami.. Die Fransenbezeichnung und die Flecken sind wie bei dieser Art, letztere nur reiner weiss, etwas grösser und auf den Vorderflügeln nicht so scharf eckig. Die Flecken der inneren Binde der Hinterflügel sind ebenfalls rein weiss; ein Fleck in der Mitte dieser Binde tritt selbst bei matt gezeichneten Exemplaren besonders vor (ungefähr wie bei alveolus) während bei carthami die ganze Binde aus gleichmässigen, mit dunklen Atomen überzogenen schmalen Längsflecken besteht, bei alveus und Var. fritillum ebenfalls nicht so deutlich hervortritt. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel dunkelgrau, gegen den Vorderrand zu mehr grünlich; die Flecken sind hier ebenfalls runder, weniger vom Grunde abstehend und mehr gelblich als bei den verwandten Arten. Die Hinterlügel sind bleich grünlichgelb, gegen den Saum zu dunkler, mehr ins Olivbraune ziehend; durch die Mitte des Flügels zieht von der Basis bis zum Saume ein heller Längsstrahl und die Zeichnung der Oberseite ist ebenfalls durch lichtere, aber ganz unbestimmte, verloschene Flecke angedeutet; sonst findet sich keine Zeichnung. Die Fransen sind weiss, nuf allen Rippen mit Ausnahme von 1 und 5 schwarzgran gescheckt. Das Männchen hat ebenfalls am Vorderrande der Vorderstügel einen Umschlag. Die Fühlerkolbe ist unten lebhaft rostgelb. Der Schmetterling fliegt vom Mai bis in den Juli an feuchten Stellen und ist ziemlich selten.

Eucrate Esp. und Var. orbifer II h. Actaeon Esp. Beide häufig.

Thrax Fab. Tafel 1, Figur 9 Mann, 10 Weib. Im Sommer an feuchten Stellen. Durch ein Verschen des Stechers wurde diese Art statt der nachfolgenden neuen abgebildet; ich heschränke mich daher daranf, hei letzterer blos die Unterschiede von thrax anzugeben. Der Schmetterling kommt schon bei Tarsus (in Karamanien) vor und ist bis Ostindien verbreitet.

Zelleri m. Grösse, Bildung der Körpertheile und Flügelschnitt genau wie bei nostradamus, der Schmetterling also viel kleiner und schlanker als thrax. Zeichnung dem Weibe von thrax sehr ähnlich, in beiden Geschlechtern gleich. Vorderflügel spärlicher behaart als bei thrax, mit denselben durchsichtigen weissen Flecken, Mittelzelle aber nur mit einem, und zwar dem an der Innenseite des Vorderrandes der Mittelzelle befindlichen; Querbinde aus 7 eben so geformten und gestellten Flecken bestehend, die drei dem Vorderrande zunächst stehenden aber in gerader Schräglinie nach aussen gestellt. Hinterflügel und Fransen wie bei thrax. Die Unterseite ist lebhaft grünlich oder gelblich oliv, auf den Vorderflügeln vom Discus bis zum Innenrande, auf den hinteren am Innenwinkel graubraun. Die Vorderflügel haben die Flecke der Oberseite, die hinteren in der Mittelzelle keinen Punct, hinter ihr aber drei kleine helle, dunkler umzogene Flecken, als Fortsetzung der Vorderflügelzeichnung. Die schlankere Gestalt, geringere Grösse und gleiche Zeichnung beider Geschlechter unterscheiden Zelleri leicht von thrax die durchsichtigen Glasslecken vom Weibe von nostradamus. Der Schmetterling wurde in wenig Exemplaren im Juni auf Brombeersträuchen gefangen.

Nostradamus Fab. Im Sommer an trockenen Orten nicht selten.

# Heterocera.

# Sesioidae B.

Sesia Fab.

Azonos m. Tafel 2, Figur 1. Mann. Grösse von tenthrediniformis; etwas plumper, Flügel ein klein wenig breiter und runder. Die Färbung des ganzen Geschöpfes ist ein stellenweise stahlhlau oder grünlich glänzendes Schwarz, nur die Ränder der Augen, der Halskragen, das mittlere Drittel der Schenkel und die Mitte der Unterseite des Afterbüschels sind bleichgelb. Palpen und Fühler sind wie bei tenthrediniformis gbildet, schwarz. Die Vorderflügel haben Innen- und Vorderrand, Saum und Mittelfleck breit schwarz, so dass von Glasstellen das Wurzelfeld nur als ein sehr schmaler, von einer dicken schwarzen Ader durchschnittenen Striemen und die äussere Makel als ein kaum so breiter als langer, runder, von drei schwarzen Adern durchschnittener Fleck überbleiben. Die Hinterflügel haben

einen ziemlich dicken schwarzen Mittelfleck, der aber nicht über den ganzen Zellenschluss reicht, sondern gegen Rippe 4 zu erlischt. Die Fransen aller Flügel sind schwarzgrau, die Unterseite ist so gezeichnet, wie die obere. Das einzige Stück wurde im Mai am Hundsflusse auf einer Pflanze sitzend getroffen.

Pipiziformis m. Tafel 2, Figur 2. Männehen. Mit culiciformis verwandt; nur halb so gross. Körper grünlich stahlblau; Brust, Augenründer. Oberseite des vierten Hinterleibsegmentes, Seitenründer des Hinterleibes, ein schmaler Saum des Afterbüschels auf der Oberseite und einzelne Haare in der Mitte desselben auf der Unterseite blass goldgelb. Palpen aufwärts gekrümmt, sehr spitz zulaufend, oben schwarz, unten weiss. Fühler stahlhlau mit einigen weisslichen Schuppen vor der Spitze und langen Wimpern; Beine stahlblau, Schenkel am Anfang und Ende der Innenseite und längs der ganzen Aussenseite gelblichweiss; Tarsen nur am Anfange schwach stahlblau angeflogen, soust ebenfalls gelblichweiss. Die Zeichnung der Vorderflügel ist ungefähr dieselbe, wie bei culiciformis. Vorder- und Innenrand sind schmal schwarz, die Mittelbinde ist verhältnissmässig schmal und stösst auf den Innenrand ganz auf; der Sanm ist wenig breiter als die Mittelbinde; das Wurzelfeld ist von einer dicken schwarzen Ader durchzogen, der nussere Glassleck ziemlich eben so hreit als hoch und von vier schwarzen Adern (auf der Tafel sind nur drei angegeben) durchschnitten. Die Hinterflügel führen einen dicken schwarzen Mittelpunet, der von Rippe 5 zu 4 sehr fein zuläuft. Alle Fransen sind schwarzgrau. Unten ist die Zeichnung wie oben. nur finden sich längs des Vorderrandes, um den Mittelfleck und auf den Rippen blass goldfarbe Schuppen. Der Schmetterling wurde nur in zwei gut erhaltenen männlichen Exemplaren im Frühling an Weizenähren am Hundsflusse gefangen,

Ichneumoniformis S. V. Wenige Stucke im Sommer auf durren Bergen erbeutet.

# Sphingoidae B. Deitephila 0.

Syriaca m. Auf der zweiten Tafel sibirischer Schmetterlinge: Figur 9 der Schmetterling (Weib), 12 der vergrösserte Kopf des Manues, 10 die Raupe, 11 die Puppe abgebildet. Herr Pogge bestimmte mir diese Art als den in Nord-Amerika vorkommenden Sphinx myron Cramer oder pampinatrix Abbot, wovon sie aber sicher verschieden ist, und sich schon durch den gezackten Flügelsaum unterscheidet; ich liess daher die Abbildung erst nachträglich anfertigen. Grösse von elpenor, Flügelschnitt von porcellus, der Saum tritt jedoch auf den Rippen zackig vor, besonders auf den Vorder-flügeln (in meiner Abbildung ist diess viel zu sehwach ausgedrückt). In Bildung der Korpertheile stimmt der Schmetterling mit porcellus, nur sind die Fuhler am Ende nicht hakenförmig umgebogen, soudern laufen daselbst in eine schlanke, wenig gekrummte Spitze aus; unten sind sie wie

bei allen verwandten Arten mit zwei Reihen steifer Borsten besetzt; ebenso haben die Hinterschienen zwei Paar starke Spornen. Färhung und Zeichnung ähnelt den Smerinthen, doch nur scheinbar, denn der Verlauf der Binden zeigte mehr Uebereinstimmung mit porcellus, zudem verweist die lange starke Spiralzunge, der Flügelschnitt und die Raupe den Schmetterling zu Deilenhila. Die Farbe der Vorderstügel ist beim Mann ein mattes, blass rosenroth beduftetes Grau, beim Weihe mehr braun, in's Weinrothe ziehend. Dieselbe Farhe haben alle Korpertheile bis auf die Schulterdecken, welche an der Basis, und die Segmente, welche an den Hinterrändern hell gerandet sind: ferner die Fühler, deren Oberseite fast weiss ist. Die Zeichnung der Vorderflügel besteht aus trübwolkigen Flecken und Querhändern von der Farbe dürren Laubes. Nahe an der Basis zieht sehr verloschen vom Vorderrande bis zur Mitte der Flügelbreite ein dünner Querstreif, hinter ihm ein breiterer, einwärts gehogener, nach beiden Seiten in die Grundfarbe verwaschener Wisch, sodann folgt ein dunklerer Querstrich am Ende der Mittelzelle, auf der Querrippe. Nahe hinter diesem beginnt der Mittelschatten. Dieser ist an seiner Innenseite am schärfsten von der Grundfarbe abgegrenzt, nach aussen aber in dieselbe verwaschen, und in der Gegend der Ouerrippe etwas auswärts geschwungen, sonst fast gerade. Parallel mit ihm läuft im Saumfelde, und zwar bei der Mitte desselben, eine dicke, grobstrichige dunkle, beiderseits heller begrenzte Linie, welche auf den Rippen schwache Vorsprünge nach aussen macht. Die Flügelspitze ist durch einen lichten Wisch getheilt; dieser Wisch setzt sich geschwungen und undeutlich begrenzt bis zum Innenwinkel fort, und ist an seiner Innenseite am Vorderund Innenrande des Flügels dunkler gewölkt. Die Fransen sind etwas dunkler als der Flügelgrund und treten auf allen Rippen zackig vor; die Zacken sind ungefähr wie bei Smer. populi, doch weniger tief eingeschnitten, und an ihren Spitzen weniger stark abgerundet. Die Hinterflügel sind beim Mann bleichbraun, beim Weibe rothbraun, am Vorderrande heller. Am Saume zieht ein dunkles, einwärts verwaschenes Band, das vom Vorderrande gegen den Innenwinkel spitz zulänft. und parallel mit ihm ein verwischter dunkler Streif. Die Zacken sind schwächer als auf den Vorderflügeln, die Fransen bleicher, am Innenwinkel fast weiss. Unten sind alle Flügel beim Manne gelblichgran, beim Weibe rothbraun mit dunklerem Mittelschatten, einem Bogenstreif dahinter und einem wolkigen Saumbande. Die Raupe ist chagrinartig rauh, grün mit einem langen röthlichen Horne, zwei weisslichgelben Ouerstreifen, welche hinter dem Kopfe beginnen, über die Mitte des Rückens ziehen und sich beim Horne vereinigen, und rothen Luftlöchern, deren jedes in einem undeutlichen lichten Schrägstriche steht; gleich der von porcellus und elpenor ist sie auf dem dritten und vierten Gelenke sehr dick und nach vorne rüsselförmig verschmälert (meine Abbildung ist in der Form nicht gelungen). Die Puppe ist licht graubraun, auf den Flügelscheiden dunkler gesprenkelt, in den Leibeinschnitten und auf den Luftlöchern dunkelbraun. Die Raupe fand

Zach im Mai und Anfangs Juni am Hundsflusse in feuchten, schattigen Gegenden auf wildem Wein, der sich um Baumstämme schlingt; die Entwicklung erfolgte schon 5-6 Wochen nach der Verpuppung.

Alecto L. Die Raupe (ihre Beschreibung wurde mir nicht mitgetheilt) Ende Mai und im Juni, dann wieder im Herbste an Weinstöcken, doch nur an solchen, welche als Spaliere an den Hänsern gezogen werden. Von der ersten Generation erscheinen die Schmetterlinge schon 14 Tage nach der Verpuppung; von der zweiten überwintert die Puppe und liefert den Schmetterling im Frühjahre.

Celerio L. Die Raupe im Mai und August an denselben Stellen, wie alecto, doch weit seltener. Der Schmetterling schon 14 Tage nach der Verpuppung.

Livornica Esp. (lineata Fab.) Die Raupe im Mai selten auf Wein-

stöcken; der Schmetterling nach 5-6 Wochen.

Nerii L. Ebenfalls in 2 Generationen. Die Raupe im Frühling und Herbste, ziemlich häufig; die Schmetterlinge kleiner und matter gefärbt, als die hiesigen und Dalmatiner.

# Zygaenoidae B.

#### Zygaena Fab.

Graslini m. Tafel 2, Figur 3 Mann, 4 die Raupe; Grösse etwas unter achilleae; Flügel kürzer und runder, wie bei oxytropis oder rhadamanthus. Die Behaarung des Körpers ist dicht und etwas filzig abstehend, schwarz. Dieselbe Farbe haben Beine und Fühler. Letztere sind sehr dick und plump und endigen wie bei rhadamanthus in eine dicke, oben stark abgestumpfte Kolbe. Die Vordersügel sind matt stahlblau oder grünlichschwarz. Ihre gewöhnliche Zeichnung besteht in drei Paar untereinander stehenden scharf begrenzten, lebhaft zinnoberrothen Flecken, von denen die inneren zwei Paare durch die Innenrandsrippe der Mittelzelle schmal getheilt sind, das äussere Paar aber stets zusammenhängt. Die zwei Flecken au der Basis sind am längsten, beide gleich lang und jeder fast doppelt so lang, als breit; der obere stösst fast ganz an den Vorderrand an. Von dem Mittelpaare ist der untere Fleck grösser, als der ohere, unregelmässig geformt und schräg nach aussen gestellt. Von dem ausseren Paare hat der obere Fleck ziemlich die Form des dritten und vierten, in der Grösse hält er aber das Mittel zwischen beiden; er steht ungefähr so, dass die Querrippe gerade durch seine Mitte zieht und an ihm hängt saumwärts zwischen Rippe 3 und 5 der sechste Fleck, der gewöhnlich längs der Rippe 3 sehr scharf abgegrenzt ist und ziemlich nahe vor dem Saume endet. Die Hinterflügel sind zinnoberroth mit schmalem schwarzen Saume. Unten sind die Vorderflügel dunn beschuppt und die rothe Zeichnung ist nebelartig in einander verflossen; die Hinterflügel sind wie oben. Varietäten sind nicht selten; es hangen oft der erste und dritte Fleck oder beide Mittelpaare, am seltensten alle Flecke zusammen. Die Raupe ist sammtschwarz mit glänzend

schwarzem Kopf, gelben Beinen und gleichfärhigen Nacken und zwei Reihen blass rosenrothen Wärzchen — je zwei nebeneinander auf jedem Gelenke — über den Rücken. Sie wurde im Februar und März auf verschiedenen niederen Pflanzen gefunden und lieferte im April den Schmetterling, welcher zu derselben Zeit auch im Freien zahlreich erbeutet wurde. Das Gespinnst wurde mir nicht mitgetheilt.

Ino Leach.

Geryon Var. obscura Z. Heydenreichi H.-S c h. Ampelophaga Baile-Barelli.

# Psychoidae H.-Sch.

Psyche Schk.

l'illosella O. Nicht selten.

Bruandi m. Tafel 2, Figur 5, Männchen, 6 Sack der Raupe. Nahe an apiformis. Etwas schlanker, die Flügel nach aussen sehr erweitert und gerundet, die vordern am Innen- und Vorderrand fast gleich lang, die hinteren kanm länger als breit, kürzer als bei allen verwandten Arten. Körper etwas schlanker, als bei apiformis, dicht wollig, aber weniger zottig; die Wolle schwarzbraun, auf Rücken und Oberseite des Hinterleibes mehr gelherau, Fühler von 1/3 Vorderrandslänge mit langen, dünnen, ziemlich regelmässig gestellten, filzig behaarten Kammzähnen, welche gegen die Spitze zu allmälich kürzer werden. Vorderflügel an der Basis vom Vorderrande bis zur inneren Mittelrippe gelblichgrau, in der Mittelzelle fast ohne Beschuppung, die aus ihr entspringenden Rippen, der Raum von ihr bis zum Vorderrand und Saume und von Rippe 1 zum Innenrand schwarzgrau beschuppt. Hinterflügel ziemlich gleichmässig grau, nur am Innen- und Vorderrande und Saum etwas dunkler; die Rippen schwärzlich. Fransen schmal, schwarz. Die Vorderflügel haben 12 Rippen, 2 und 3, 6 und 7 gesondert, 4 und 5 aus einem Punet (bei einem Exemplare sind sie gesondert, doch sehr nahe an einander) 8 und 9 auf einem Stiele, 10 und 11 aus dem Vorderrande der Mittelzelle, 12 frei. Hinterflügel mit zweitheiliger Mittelzelle und 8 Rippen: 2 und 3, 6 und 7 gesondert, 4 und 5 gestielt (statt beiden zuweilen nur eine vorhauden). 8 frei aus der Wurzel. Das Weih verlässt die Puppenhülse nicht. Diese ist schwarz, vorn und hinten liebtbraun, von den verwandten Arten nicht zu unterscheiden. Die Ranpe lebt auf dürren Gräsern. Die Säcke wurden schon Anfangs Jänner eingetragen; sie sind ans quer und dicht an einander liegende Stengeln verfertigt und mit grauer Seide umsponnen. Die Raupen lebten in der Gefangenschaft 2-3 Monate ohne Nahrung zu sich zu nehmen und lieferten Ende April und Anfangs Mai den Schmetterling. Die meisten Raupen starben und aus einer ziemlichen Menge Säcke erhielt ich nur 7 männliche und einige weibliche Schmetterlinge.

# Bombycides B.

## Bombyx B.

Cocles IIb. Der Schmetterling differirt, die Färbung abgerechnet, nicht erheblich von trifolii; die Raupe jedoch (von der ich ein halbwüchsiges und zwei erwachsene Exemplare ausgeblasen vor mir habe) ist dunkler behaart, als die von trifolii, mehr der von quercus ähnlich und hat einfärbig braune Nackenflecke ohne Orange, was für die Artrechte spricht. Sie wurde zahlreich im Frühlinge auf verschiedenen Pflanzen gefunden, doch starben fast alle oder vertrockneten als Puppen; ihr Cocon ist wie das von trifolii und quercus; aus einer mitgebrachten Puppe erhielt ich ein schönes Männehen am 2. October.

# Liparides B.

#### Cnctocampa Steph.

Solitaris Freyer. Raupe im Frühjahre auf Cypressen. Schmetterling im Sommer.

#### Ocneria H.-Sch.

Atlantica II.-Sch. Drei defecte Männchen im Hochsommer Nachmittags in den Strassen der Stadt fliegend gefunden. II errich - Schäffer's Abbildung gleicht garnicht der Rambur'schen in der Faune d'Andalousie; es dürften hier wohl zwei verschiedene Arten anzunehmen sein und zu ersterer wahrscheinlich lapidicola II.-Sch. als kleinere Varietät gehören.

# Orgyia 0.

Trigotephras B. Nur zwei Mannchen erhalten. In Andalusien fand ich die Raupe nicht selten im Mai an Eichbüschen; sie gleicht der von antiqua, hat aber mehr Blau.

# Euprepioidae.

# Hypeuthina m.

Fulgurita m. Tafel 4, Figur 1, Weib. Ich erhielt nur 3 Männchen und 2 Weibehen, über deren Vorkommen mir nichts Näheres mitgetheilt wurde. Die Aehulichkeit in Zeichnung und zum Theil auch im Habitus mit Cynaeda dentalis veranlassten mich, dieses Thier bei den Pyraliden abhilden zu lassen, nun ich aber zum Untersuchen komme, finde ich, dass der Schmetterling dem Geäder und den vorhandenen Ocellen nach nur bei den Euprepioiden untergebracht werden kann. Zu den Pyraliden kann er nicht gehören, denn er hat nur zwei freie Innenrandsrippen der Hinterflügel und diese haben drei; von den Noctuen entfernen ihn die aus dem Vorderrande

der Mittelzelle, bei den Noctuen frei aus der Wurzel entspringende Rippe 8 der Hinterflügel; von den Lithosiden und Geometriden die Ocellen, von den Drepanuliden ebenfalls die Ocellen und das Geäder; an die übrigen Zünfte (Herrich-Schäffer's Nycteoliden, über welche weiter unten.) ausgenommen, ist ohnehin nicht zu denken. Zufolge der Flügelform, die mehr von den Lithosiden (z. B. Setina) als von den Euprepiiden hat, betrachte ich den Schmetterling als Bindeglied beider (übrigens nur durch die bei ersteren fehlenden, hei letzteren vorhandenen Ocellen getrennten, also auch ein sehr ungenügendes Merkmahl basirten und wohl richtiger sammt Herrich-Schäffer's Nycteoliden in eine Zunft zu vereinigenden) Familien und stelle ihn der vorhandenen Ocellen wegen zu letzterer, wo er der platten Stirne, schwachen Zunge und des Geäders wegen eine eigene Gattung bildet. Von sämmtlichen Euprepiiden hat nur Emydia keine Rippe 5 der Hinterflügel (bei allen übrigen Gattungen ist sie so stark wie die andern Rippen), diese Gattung hat aber keine Anhangzelle, eine verticale Stirn, Spiralzunge und anders geformte Fühler. Ich gebe vorerst die Beschreibung der Körpertheile: Körper schlank, anliegend beschuppt, Hinterleib ohne Schöpfe, beim Weibe wenig dicker als beim Manne und ziemlich spitz zulaufend; die Afterklappen des Mannes länglich halbkugelförmig, gut zusammenschliessend. Beine anliegend beschuppt, nur die Schienen aussen mit kurzen spärlichen Haaren; von den Schienen die vordern 1/3 kürzer, die mittleren eben so lang, die hinteren 1/3 länger als ihre Schenkel; die hinteren mit langen Mittel- und Endspornen. Augen nackt, ziemlich gross, Stirne platt, in Form einer länglichen Blase vorspringend, Palpen schwach und hängend, mit sehr kurzem, stumpfen Endgliede, kurz beschuppt, gut bis zum Stirnvorsprung reichend. Zunge nur aus zwei ganz kurzen, weichen Fäden bestehend. Ocellen seitlich der Fühlerbasis, dicht ober dem Augenrande. Fühler nicht ganz halb so lang, als der Vorderrand der Vorderflügel, beim Manne dick, mit sehr kurzen Kammzähnen; die Zähne nicht länger als der Durchmesser des Fühlerschaftes, jeder Zahn mit einem ihn an Länge übertreffenden Pinsel steifer Haare besetzt; beim Weibe borstenförmig. Halskragen und Schulterdecken wie bei Emydia geformt. Rippenbildung: Vorderstügel mit 12 Rippen und einer auf die Mittelzelle aufsitzenden Anhaugzelle. Rippe 1 läuft nahe ober dem Innenrande des Flügels, 2 entspringt aus dem Innenrande der Mittelzelle, 3 vor, 4 aus der unteren Ecke derselben, 6 aus der oberen, 5 sehr nahe an 4, 7 und 8 aus der Spitze der Anhangzelle, 9 aus 8, 10 aus dem Vorderrande der Mittelzelle, 12 zieht frei, als Vorderrandsrippe. Die Hinterflügel haben eine Haftborste und acht Rippen; Rippe 3 und 4, 6 und 7 entspringen aus einem Puncte, ersteres Paar aus der unteren, letzteres aus der oheren Ecke der Mittelzelle, 2 aus ihrem Innen-, 9 aus ihrem Vorderrande, 5 fehlt. Beschreibung der Flügelform und Zeichnung: Vorderflügel gestreckt, (beim Manne kürzer als beim Weibe) an der Basis schmal, nach aussen erweitert, mit bauchigem Saume, geradem Vorder- und Innenrande, etwas vortretender stumpfer Spitze,

kürzerem, stark gerundeten Innenwinkel. Hinterflügel am Innen- und Vorderwinkel gerundet, ihr Saum zwischen Rippe 4 und 6 ein klein wenig eingezogen. Die Vorderslügel sind hellgrau; sie erscheinen hier und da durch lichtere Stellen etwas längsstreißig und haben am Vorderrande gegen die Spitze zu einige dunklere Strichelchen. Zwei bleich strohgelbe, tief schwarz unterstrichene Längsstriemen ziehen von der Basis nach aussen; der eine stösst mit seiner oberen Seite an den Innenrand der Mittelzelle und reicht bis zur Flügelmitte; der andere steht in der Mittelzelle selbst und zwar so. dass er dieselbe theilt, nämlich seine obere Seite an den Vorderrand der Zelle stösst und der schwarze Streif unter ihm durch die Mitte der Zelle zieht; auf dem Zellenschlusse steht ein nuswärts gekehrter halbmondförmiger lichter Fleck, hinter welchem der Längsstrahl sich in die Grundfarbe verliert. Von der Flügelspitze zum unteren Längsstriemen läuft eine Reihe geschwungener unregelmässiger lichter Splitterslecke, welche aussen schwärzlich aufgeblinkt sind und zwischen beiden Striemen ist die Grundfarbe etwas dunkler grau, als auf der übrigen Fläche. Die Saumlinie ist schwarz punctirt. Die Fransen sind hreit, grau, auf den Rippen schmal hellgelb durchschnitten. Die Hinterflügel sind bleich grau, an Basis und Frausen etwas heller. Unten ist ausser dem hellen Mondfleck der Vorderflügel keine Zeichnung vorhanden; die Fransen der Vorderflügel sind hier bleicher gescheckt, als oben. Meine drei Männchen sind etwas dunkler gefürbt, als die zwei Weihchen, aber nicht ganz rein, daher ich lieber das Weibchen abbildete.

#### Callimorpha Lat.

Hera L. Sehr grosss.

# Arctia Steph.

Oertzeni m. Tafel 2, Figur 9, Weibchen, 8 Ranpe. Auf den ersten Anblick der pudica ähnlich, Thorax und Halskragen sind aber einfarbig schwarz (bei pudica ersterer gelb gestreift, letzterer ganz gelh), die Fühler lichtgelb, an der Spitze bräunlich (bei pudica schwarz), der Längsstriemen der Vorderfügel verbindet stets nur die beiden mittleren Querbänder, während er bei pudica bis zum Saume zicht, alle Striemen sind viel höher fleischfarb angeflogen, die Hinterfügel lebhafter roth etc. Fühler und Beine sind wie bei pudica gebildet und der Schmetterling variirt auf gleiche Weise. Er wurde Mitte October in 8 Exemplaren an Steinen sitzend gefunden. Die Raupe war im Jänner und Februar unter Steinen häufig. doch entwickelte sich auch nicht Ein gutes Exemplar. Sie ist schmutzig gran mit steifen borstigen gelbbraunen Haaren, lichtem Seitenstreife, einer schmäleren Linie über demselben, lichtbraunem Kopf und röthlichen Füssen.

Den Schmetterling benannte ich zu Ehren des Herru August von Oertzen in Friedland in Mecklenburg und es gereicht mir um so mehr

Bd. V. Abli.

zum Vergnügen, diesem liebenswürdigen Ehrenmanne und eifrigen Entomologen diesen Beweis meiner Hochachtung geben zu können, als Eudorea Oertzeniella Herrich-Schäffer mit pallida Stephens zusammenfällt.

#### Ocnogyna m.

Clathrata m. Tafel 2, Figur 7, Männchen. Nur diess eine Stück erhalten. Der Schmetterling ist etwas grösser als maculosa oder pavasita und hat dieselbe Flügelform, Kopf, Brust und Thorax sind dicht wollig behaart, die Behaarung bildet zwischen den Fühlern einen Schopf; dieser ist mitten schwarz, an den Seiten schmutzig weiss. Der Halskragen ist schmutzig weiss, schwarz gerandet, der Thorax blass fleischfarb, die Mitte desselben und die jeder Schulterdecke schwarz; die Brust schwarz, vorn gelblichweiss, der Hinterleib weisslich fleischfarb mit einem schwarzen Streifen, der auf dem ersten Segmente die ganze Breite desselben einnimmt, gegen das Ende zu sich aber allmälig verschmälert; die Behaarung ist auf den ersten Segmenten zottig, gegen das Ende des Leibes geht sie allmälig in anliegende Beschuppung über. Die Beine sind kurz, ganz in den dichten Zotten der Brust versteckt. Ohne sie loszubrechen, kann ich nur die vorderen genau besehen, deren Schenkel hochcarmoisinroth und deren Schienen schwarz, sehr kurz mit einer starken Kralle am Eude sind, dann die hinteren, deren Schienen bloss Endspornen haben. Die Fühler haben wie bei maculosa lange dunne Kammzähne bis zur Spitze; der Schaft ist schmutzig weiss, die Kammzähne sind schwarz. Die Vorderstügel sind schwarzbraun mit schmutzig weissen gitterartigen Striemen. Einer derselben zieht von der Mitte der Basis, wo er blass fleischfarb angeflogen ist, gerade zum Sanme und läuft da dicht ober dem Innenwinkel aus, ein anderer hinter <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Flügellänge vom Vorderrande zur Mitte des Innenrandes ziehender durchkreuzt ihn; in dem dadurch abgeschlossenen Mittelfelde steht am Vorderrande ein schmaler, länglicher, etwas einwärts gebogener Striemen, im Saumfelde ein Zackenstreif, von welchem der erste Zacken am Vorderrande nahe vor der Flügelspitze beginnt und in das obere Drittel des Saumes zieht, der zweite in das obere Drittel des Querstriemens, der dritte in das Ende des Längsstriemens ausläuft. Die Hinterstügel sind schmutzig wei s mit einem unregelmässigen schwarzen Querbande vom Vorderrande über den Zelleuschluss bis zu Rippe 2, einem grösseren gleichfärbigen Fleck vor der Flügelspitze, der nicht ganz an den Sanm anstosst und zwei kleineren an den Saum anstossenden gegen den Innenrand zu. Alle Fransen und der Innenrand der Vorderstügel sind schmutzig weiss. Unten haben alle Flügel dieselbe Zeichnung wie oben, nur ist das Schwarzbraun matter und der Längsstriemen der Vorderflügel lebhafter fleischfarb, als oben. Die gleich gebildeten und gefärbten Vorderbeine könnten in meinen clathrata den Mann zu Löwi vermuthen lassen. Dem widersprechen aber die hier hellen, dort schwarzen Fühler\*).

Arctia Bellieri m. Etwas kleiner als maculosa, Vorderflügel mehr gerundet, wie bei luctuosa. Der Schmetterling scheint sehr zu variiren, Kopf, Brust, Thorax und Beine sind bei meinem Männchen einfärbig gelbgrau, bei den zwei Weibehen dunkler, braungrau. Der Hinterleib ist anliegend beschuppt, oben beim Manne fleischfarb, beim Weibe schön roth mit einer Reihe schwarzer Flecken über den Rücken und groben schwarzen Puncten in den Seiten, unten schwarz. Die Vorderschenkel sind lebhaft carmaisin mit einer langen starken Kralle am Ende, die Mittel- und Hinterschenkel bleichroth, die Schienen und Füsse mit der Brust gleichgefarbt; die Hinterschienen haben nur Endspornen. Die Fühler haben bei meinem (im Ganzen weit heller gefarbten) Männchen einen heltgelblichen Schaft und zwei Reihen gleich langer regelmässiger Kammzähne bis zur Spitze, beim Weibe sind sie dunkler und haben kurze scharfe Sägezähne. Die Vorderflügel des Manuchens sind schmulzig graubraun mit trüb lehmfarbigen Querbandern, welche die Grundfarbe fast ganz verdrängen. An der Basis ist diese Querzeichnung ganz verworren und undeutlich; es lässt sich nur ein Varliger mit seiner Spitze auswarts gerichleter Zacken von der Farbe des Flügelgrundes, welcher auf den Rippen hell durchschnitten ist und einen dunkten Punct an der Flügelhasis einschliesst, erkennen. Deutlich sind die folgenden zwei Querbänder, von denen das eine mit seiner Innenseite an die Querrippe der Mittelzelte anstösst (in dieser selbst sieht nahe vor der Binde ein kleiner lehmgelber Fleck) das andere durch die Mitte des ausseren Flügelramnes zieht. Der Saum und die Fransen sind ebenfalls lehmgelb und diese Farbe macht auf den Hippen splitterartige Flecke nach innen; die braune Grundfarbe der Flügel zwischen beiden Binden erscheint daher als eine Reihe abgesetzter Flecke. Die Hinterflügel sind bleichroth, längs des Innenrandes etwas dunkler, mit einem schwarzgrauen Fleck auf der Querrippe, einem gleichfarbigen Bande dahinter, das am Vorderwinkel beginnt, ununterbrochen bis zu Rippe 2 zieht und nicht mit seiner ganzen Länge an den Saum anstösst, und einem gleichfarbigen Fleck am Innenwinkel. Unten ist dieselbe Zeichnung, wie oben, nur bleicher vorhanden.

Von meinen zwei Weihehen hat das eine kaffehbraune Vorder- und mennigrothe Hinterfügel, das andere graubraune Vorder- und carmoisinrothe Hinterfügel. Von der liebten Zeichnung der Vorderfüget finden sieb bei ersterem nur 3 abgerissene Flecke der ersten Querbinde und die zweite Binde, welche ebenfalls viel schmäler und anf den Rippen unterbrochen ist; ferner einige ganz kleine gelbliche Flecken am Saume auf den Rippen. Das zweite Exemplar hat von der aussern Querbinde nur wenige Spuren, dagegen als Ueberreste der Basaltzeichnung einen hellen kleinen Fleck ziemtlich nahe an

Die Gattungsmerkmale von Oenogyna (Trichosoma B.) sind nicht stichhaltig. Die Kralle der Vorderschienen sehlt bei zoraida Rh. (hemigena Graslin) und das Weib ist nicht immer verkümmert, wovon nich eine bei Tarsus in Karamanien vorkommende Art, welche mir Herr E. Bellier de la Chavignerie in Paris kürzlich in drei Exemplaren mitheilte und ich nach ihm benenne, überzeugt. Diese hat ein vollkommen gefügeltes Weib, aber auch die Kralle der Vorder- und bloss Endspornen der Hinterschienen.

## Noctuina.

## Simyra Tr.

Dentinosa Freyer. Raupe häufig in grossen Nestern an Euphorbien.

# Acronycta Tr.

Rumicis L.

#### Bryophila Tr.

Labecula m. Tafel 2, Figur 10. Männchen. Ich erhielt nur diess eine Stück; es wurde im Sommer, schon etwas gestogen, an einem Felsen gestunden. Grösse, Flügelschnitt und Beschuppung wie bei lupula, Fühler mit eben so langen Wimpern. Körper grau, Hinterleib auf dem ersten und zweiten Segmente nur mit schwachen Spuren von Rückenschöpfen, (doch mögen diese abgerieben sein), Palpen aufwärts gekrümmt, etwas vorstehend; Beine kräftig, Schenkel und Schienen längshaarig. Vorderslügel matt graubraun. Zeichnungsanlagen wie bei lupula, die beiden Makeln aber sein lichtgrau umzogen, das Mittelfeld mit einem grossen bleichgelben Fleck unter den Makeln, die äussere Wellenlinie heller. Hinterslügel aschgrau, saumwärts dunkler, mit dunklem Mittelpunct und helleren Fransen. Unterseite grau; Vorderslügel mit Andentung der Makeln, Hinterslügel mit Mittelpunct.

#### Spintherops B.

Exsiccata m. Tafel 2, Figur 12, Mann. Ich erhielt nur das abgebildete Männchen. Dieses ist ½ kleiner als dilucida und noch schlanker; die Vorderstügel sind beträchtlich schmäler, als bei dieser Art, sonst aber nebst den Hinterstügeln eben so geformt. Die Zeichnung ist gegen die verwandten Arten etwas fremdartig und erinnert einigermassen an Charadrina, wovon aber schon die gleichstarke Rippe 5 der Hinterstügel den Schmetterling entfernt. Körper und Beine grau, sehr lang und schlank, ersterer den Innenwinkel der Hinterstügel überragend und etwas slach gedrückt, letztere sehr spärlich behaart, die Hinterschienen fast doppelt so lang, als die Schenkel mit zwei Paar langen Spornen, der Hintersus kaum halb so lang, als die Schiene. Zunge spiral, Palpen aufwärts gekrümmt, das erste und zweite Glied dicht, lang und schneidig beschuppt, das dritte am Scheitel empor ragend, schneidig, die Beschuppung knrz und anliegend. Halskragen und Rücken glatt gestrichen, Hinterleib ohne Schöpfe. Fühler fein, mit

der Wurzel und einen grösseren neben ihm, gegen die erste Mittelbinde zu; alle helle Zeichnung ist bei diesem Exemplare schwärzlich anzogen. Die Zeichnung der Hinterfügel stimmt bei beiden Exemplaren mit der des Mannes, doch ist sie hier dunkler. Unten führen alle Flügel dieselbe Zeichnung wie oben, nur sind die Binden der Vorderfügel so lebhaft roth, wie die Hinterfügel und der Flugelgrund ist fast schwarz.

langen, dünnen, weit von einander stehenden Wimpern. Vorderflügel hellgrau mit etwas gelblichem Stich, am Aussenrand dunkler, fast schwarzgrau, die in diesem dunklen Grunde stehende lichte Wellenlinie undeutlich. verwaschen, in ihrer Mitte etwas nach aussen vorspringend. Basal- und Mittellinien, so wie der Mittelschatten fehlen gänzlich und es findet sich an Zeichnung nur die sehr kleine, licht holzgelbe, dunkler gekernte runde Makel und die weit von ihr entfernte ebenfalls sehr kleine Nierenmakel. welche weiss ist und innen an Ober- und Unterseite einen schwarzen Punct trägt: ferner ein feiner ästiger schwarzer Längsstrich unter den Makeln. welcher von der Basis bis zur Gegend der runden Makel reicht und schwarze Ausfüllung zwischen beiden Makeln. Die Hinterflügel sind weissgrau mit einem breiten schwarzgrauen, nach innen verwaschenen und vor dem Innenrande verlöschenden Randbande, dunkler bezeichneten Rippen und Zellenschlusse. Unten sind alle Flügel weiss mit breitem schwarzen, nicht ganz zum Innenrande reichenden Randbaude und hellgrauen Fransen; die vorderen noch mit zwei schwarzen Puncten auf den Enden der Querrippe, die hinteren nur mit einem, auf dem oberen Ende derselben.

#### Triphaena Tr.

Pronuba L. und Var. innuba IIb.

Agrotis Tr.

Puta Hb.
Trux Hb.
Suffusa S. V.:

#### Hadena Tr.

Chenopodii S. V.

Scriptura Freyer. Ein verkrüppeltes Stück entwickelte sich bei mir aus einer mitgebrachten Puppe im Jänner.

Retina Freyer. Die Raupe vom November bis zum Februar unter Steinen. Sie ist röthlichbraun mit einem schwachen Absatz auf dem letzten Gelenke. Das Rückenschiff ist breit aschgrau, heiderseits schwarz eingefasst. Auf dem ersten Gelenke stehen zwei grosse schwarze Puncte neben einander, auf dem zweiten zwei kleinere; von ihnen laufen die beiden Rückenlinien aus; und auf dem vorletzten und letzten Segmente sind diese ehenfalls punctartig verdickt. Die Raupe nährt sich von verschiedenen niederen Pflanzen und liefert den Schmetterling 4 Wochen nach der Verpuppung.

## Phlogophora Tr.

Meticulosa L.

#### Charadrina Tr.

Exigua Hb. Ziemlich viele Exemplare erhalten.

Latebrosa m. Tafel 2, Figur 11. Weibehen. Mit exigua verwandt. Vorderstügel aber kürzer und breiter, ungefähr wie bei morpheus, Hinterleib ebenfalls mit einem horizontalen Schuppenkamm auf dem ersten Segmente. Stirne glatt beschuppt, Thorax glatt gestrichen, Palpen aufwärts und etwas vorstehend, mit kurzem stumpfen Endgliede. Zunge spiral, Fühler beim Manne mit schwach vortretenden Ecken und langen dünnen Wimpern, beim Weibe kurz bewimpert. Zeichnung in beiden Geschlechtern gleich. Thorax und Vorderstügel erdbraun, mehr oder weniger ins Graue ziehend, glanzlos; die halbe Querlinie an der Wurzel kaum angedeutet, die beiden Mittellinien deutlich und doppelt, innen dunkler als aussen, wie bei exiqua angelegt. Beide Makeln heller als der Grund, fein schwärzlich umzogen, wie bei exiqua geformt; die Nierenmakel ist dunkler gekernt, die Zapfenmakel fehlt. Der Mittelschatten ist kaum angedeutet. Die lichte Wellenlinie ist weit verloschener, als bei exiqua und hat an ihrer Innenseite zuweilen einige dunkle Pfeilstriche. Alle Linien und der Mittelschatten entspringen aus dunklen Vorderrandslecken und zwei lichte Puncte stehen noch am Vorderrande zwischen der äusseren Mittel- und lichten Wellenlinie. Die Hinterflügel sind nebst den Fransen schneeweiss mit feiner dunkler Saumlinie. Unten sind die Vorderflügel aschgran, die hintern weiss, am Vorderrande grau hestäubt, zeichnungslos. Die Raupen wurden zugleich mit denen von retina gefunden, aber nicht näher beachtet. Ich erhielt nur 8 Schmetterlinge. Die Flügelform unterscheidet latebrosa leicht von exiqua, die langen Wimpern der männlichen Fühler und der Schuppenkamm des Hinterleibes von den übrigen Charadrinen.

#### Cerustis Tr.

Mansueta H.-Sch. Nur zwei Stücke.

#### Cleophana B.

Antirrhini Hb. So licht blaugrau gefärbt, wie linariae, alle Zeichnung viel schärfer als gewöhnlich.

#### Cucullia Tr.

Chamomillae S. V. nebst Var. calendulae Tr. und chrysanthemi Hb.

#### Plusia Tr.

Chalsytis Hb. Raupe im Herbst auf Salbey, Schmetterling schon im Februar.

Gamma L.

Circumflexa L. (graphica H.-Sch.)

Ni Hb.

#### Heliothis Tr.

Peltigera S. V. Darunter auch zwei Stücke der Var. nubigera II.-Sch. Armigera H b.

#### Acontia Tr.

Urania Freyer. Nur ein schlechtes Stück.

#### Catocala Schk.

Hymenaea S. V.

Separata Freyer. Circa 20 Stücke im Juli in gelegten dürren Eichbüschen gefangen. Der Schmetterling ist vielleicht doch nur eine düster gefärbte Varietät von disjuncta.

Entychea Tr. Ein Pärchen an Eichstämmen.

Nymphagoga II b. Mehrere sehr grosse Exemplare zugleich mit separata gefangen.

#### Ophiusa Tr.

Tirrhaea F a b. Ein Stück an einem Johannisbrotbaum sitzend gefuuden.

Illunaris H b.

Algira L.

Geometrica F a b.

Stolida F a b.

#### Zethes Bb.

Insularis Rb. (Natlyi Freyer.) In Mehrzahl im Mai und Juni au trockenen Berglehnen; kleiner, viel dunkler und schärfer gezeichnet, als gewöhnlich.

#### Thalpochares m.

Ostrina II b. mit ihren Varietäten.

Parra Hb.

Phoeuissa m. Tafel 2, Figur 13, Männchen. Grösse und Flügelschnitt von parva. Kopf, Thorax und Hinterleib gelblichweiss. Vorderflügel in zwei Querfelder getheilt. Das innere ist etwas kleiner, als das äussere, bleich strohgelb, am Ende in schräger Richtung nach innen gerade abgeschnitten und daselbst olivgrün begrenzt, welche Farbe in dus Gelb sauft vertrieben ist. Das äussere ist violett-rosa; die Flügelspitze ist durch einen bräunlichen, innen verloschenen Schrägwisch getheilt; ober dem Innenwinkel und zwar nahe vor dem Saume steht noch ein mehr oder weniger dentlicher, gelblicher, aussen braun beschatteter länglicher Fleck. Die Fransen sind gelb. Die Hinterllügel sind lichtgrau, nach aussen etwas dunkler, mit helleren Fransen. Die Unterseite ist einfärbig grau, ohne Zeichnung; die Vorderflügel sind nach aussen etwas dunkler, als die hinteren. Es wurden nur wenige Stücke im Sommer an trockenen Berglehnen gefangen.

Psilogramma m. Tafel 2, Figur 14, Weibehen. Mit polygramma verwandt, aber etwas grösser, fast wie glarea. Körpertheile wie bei allen verwandten Arten geformt, Kopf, Rücken, Hinterleib und Vorderflügel kreidigweiss, glanzlos. Die Zeichnung der letzteren besteht in zwei verloschenen schwarzen Puncten, welche die Makeln vertreten und wie bei polygramma gestellt sind und drei zarten olivbraunen, beiderseits heller begrenzten vom Vorderrande schräg nach aussen gewendeten, sodann winklich gehro-

chenen schräg einwärts ziehenden Linien. Die innere derselben zieht über den ersten schwarzen Punct und ist sehr verloschen; die änsseren zwei sind am schärfsten, ziehen ziemlich weit hinter dem ersten Punct, parallel und sehr nahe an einander; hinter ihnen wird der Raum bis zum Saume dunkler, mehr bläulichgrau; von der Flügelspitze zieht ein heller Wisch in den Winkel der äussern Querlinien, vor ihm steht ein schwärzlicher, punctartiger Fleck, am Vorderrande drei licht olivbranne Strichelchen und parallel mit dem Saume, gegen den Innenwinkel zu noch eine weissgraue verloschene Linie. Die Saumlinie ist matt olivbraun. Die Fransen sind breit, der Länge nach getheilt, zur inneren Hälfte olivfarb, einwärts heller verwaschen, zur äussern lichtgran, von einer hellen Längslinie durchschnitten. Die Hinterflügel sind sammt den Fransen hellgrau und haben gegen den Innenwinkel zu Spuren der Fortsetzung der Linien der Vorderflügel. Unten sind alle Flügel bräunlichgrau, zeichnungslos. Ich erhielt nur diess eine Stück.

#### Hypena Tr.

Revolutalis Zeller. (Lepidoptera microptera, quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra collegit, Stockholm 1852, pag. 10.) Tafel 3, Figur 1, Männchen. Nur wenige Stücke; meist verflogen. Herr Professor Zeller erhielt nur das Männchen vom Cap; das Weibehen ist wie das von antiqualis gebildet.

Obsitalis Hb. Lividalis Hb.

Herminia Tr.

Crinalis Tr.

Rivalu Gnen.

Sericealis S. V.

# Geometroidae.

Phorodesma B.

Neriaria II.-Sch. Nur ein Männchen.

Eucrostis Hb.

Indigenata de Villers. Beryllaria Mann.

Nemoria Hb.

Cloraria Hb.

Acidalia Tr.

Scutulata S. V. Camparia II.-Sch.

Reversata Tr. Politata Hb. Filicata Hb. Aridata Z. Rufillaria H.-Sch.

Inclinata m. Tafel 3, Figur 2, Männchen. Der Schmetterling gehört in meine Unterabtheilung A b 2 3, deren Arten Rippe 6 und 7 der Hinterflügel gestielt, im männlichen Geschlechte ungespornte verkümmerte flinterbeine und lang und dunn gewimperte Fühler haben. Etwas kleiner, als muricata Hufnagel (auroraria S. V.), Flügelschnitt wie bei dieser Art. Körper schmutzig braungelb, Palpen ungemein kurz und schwach, nur bis zur Stirn reichend, Zunge spiral. Beine anliegend beschuppt, die hinteren beim Manne sehr kurz, ihr Fuss etwa halb so lang als die Schiene, beim Weibe wenig kürzer, als die mittleren, mit Endspornen und vollkommenem Fusse. Fühler beim Manne mit abgesetzten Gliedern und langen, dunn gestellten Wimpern. Vorderflügel schmutzig braungelb. Die Zeichnung besteht in etwas dunkleren Querlinien und hat in ihrer Anlage (den rothen Vorderrand abgerechnet) einige Aehnlichkeit mit osseata, nur ist sie viel unbestimmter und verflossener. Die am schärfsten gezeichneten Stücke haben die beiden Mittellinien deutlich, doch nicht scharf, ein kleines Feld an der Wurzel (schr verloschen) und das von der lichten Wellenlinie durchzogene Saumfeld dunkler braungelb; dieses ist deutlicher als bei osseata, schmäler und innen schärfer begrenzt, als aussen. Das Mittelfeld hat meist, doch nicht immer einen schwärzlichen Mittelpunct auf der Querrippe, worüber ein breiter, bräunlicher Mittelschatten läuft; hinter diesem ist der Raum his zur äussern Mittellinie stets viel heller, als die übrige Flügelfläche. Die Hinterflügel haben vom Mittelschatten bis zum Saume die Fortsetzung her Vorderflügelzeichnung, sie ist aber nur am Innenrande deutlich, nach vorne verloschen. Die Fransen sind breit, ganzrandig, mit der Flügelfarbe gleich; die Saumlinie ist nur wenig dunkler. Unten sind die Flügel gelbbraun; saumwärts haben sie die Zeichnung der Oberseite angedeutet. Das Weib ist gewöhnlich etwas schärfer gezeichnet, als der Mann. Es wurden eirea 20 Stücke gesammelt. Turbidaria IIb.

Immutata L.

Coenosaria m. Tafel 3, Figur 3, Männchen. Hat nach Herrich-Schäffer's Abbildung einige Aehnlichkeit mit der mir unbekannten luridata Zeller (aus Rhodus), Herr Professor Zeller bestätigte mir aber die Verschiedenheit meiner Art. Noch näher steht ihr in Zeichnung und zum Theil auch Färbung falsaria H.-Sch. Figur 464+) (463 dürste eine

<sup>\*)</sup> In meiner Spanner-Classification ist falsaria durch einen Druckfehler mit luridata Zeller zusammengeklammert, während sie als eigene Art aufgeführt sein soll

Bd. V. Abh.

dunkle Varietät von confinaria sein, wie ich sie seither auch aus Tirol erhielt, wenn nicht etwa die Bildung der Hinterbeine differirt), die ich aus Andalusien brachte. Von diesen hat aber das Weibehen - das Männchen kenne ich nicht - bloss Endspornen der Hinterbeine, coenosaria aber im weiblichen Geschlechte Mittel- und Endspornen, im männlichen, kurze ungespornte Hinterbeine. Grösse 1/3 unter immutata; von den fünf Exemplaren die ich besitze, sind zwei etwas ansehnlicher, als das abgebildete. Körper, Beine und Fühler schmutziggelb, Zunge spiral, Palpen aufwärts gebogen, anliegend beschuppt, etwas über die Stirne vorstehend, Stirne schwarzbraun; Hinterbeine beim Manne kurz, Schienen ungespornt, mit einem weisslichen bis zur Mitte des ersten Tarsengliedes reichenden Haarpinsel an der Innenseite. Fuss fast so lang, als die Schiene; beim Weibe mit Mittel- und Endsporgen. Fühler beim Manne mit sehr schwach vortretenden Ecken und langen, dunn gestellten Wimpern, beim Weibe nackt. Die Grundfarbe der Flügel ist ein mattes, staubiges, mit feinen sehwärzlichen Atomen bestrentes Ockergelb, Die Vorderslügel haben die beiden Mittellinien und den Mittelschatten deutlich, bei sehr reinen und lebhaft gezeichneten Exemplaren zimmtroth gefärbt; bei matt gezeichneten oder geflogenen Stücken fehlt dieser zimmtrothe Anflug und die Zeichnung erscheint dadurch mehr graubraun. Alle Zeichnung entspringt aus dickeren, etwas schärfer marquirten Vorderrandsflecken und besteht nicht aus scharfen Linien, sondern ist nur aus angehäuften Atomen gebildet. Beide Mittellinien sind am Vorderrande nach aussen gewendet, ziehen aber dann parallel mit dem Saume; die äussere besteht zum grössten Theil aus schwachen, auswärts gekehrten und auf den Rippen etwas dunkler marquirten Halbmonden. Der Mittelpunct ist ein wenig dunkler, als die Querlinien, matt und unbestimmt (nur bei einem Exemplare

Ich nehme hier noch Veranlassung zu berichten, dass hinter lotaria:

o Tempestaria H.-Sch.

Ablutaria B. H.-Sch. 382-83.
Ruficinctaria Guenée in lit.

Muscosaria Led. in lit.

V. probaria Mann in lit. Salicaria H.-Sch. 529.

hinter tristaria:

Brulleata Dup.
Decrepitata Behemanu.

hinter consignata:

Irriguata Hb.

einzuschalten, bei ambustata, gesticularia und cognata die o zu streichen ist, serolinaria und libiatata dagegen als österreichisch ein o zu erhalten haben, zu punctata als Synonym: Nemoraria Fre yer 605, zu sparsata: melanoparia Graslin (Annalen 1848) gehört, statt holosericata: holosericaria, statt fulginaria: fulginaria, statt effractiaria: effractaria, statt tritinearia: trilinearia zu lesen ist und das Geäder meiner Figur 22 aus Versehen pag. 69 bei Phasiane statt pag. 70 bei Eubolia citirt wurde.

etwas deutlicher). Der Mittelschatten steht bei allen meinen Stücken der inneren Mittellinie viel näher, als der äusseren, während er bei den verwandten Arten mitten zwischen beiden zieht; er entspringt gerade ober dem Punct, zieht um denselben aussen herum und setzt sich unter ihm zum Innenrande fort ; zuweilen fehlen die wenigen dunklen Atome, welche diesen Bug bilden und dann scheint der Schatten (wie bei dem abgebildeten Exemplare) gerade über den Punct zu laufen. Die lichte Wellenlinie ist ganz unbestimmt, nur an ihrer Innenseite durch einige danklere Wolkenslecke (wie bei immutata) begrenzt, nach aussen aber ganz verwaschen. Die Hinterflügel (auf welchen Rippe 6 und 7 aus einem Punct entspringt) haben deutlichen schwärzlichen Mittelpunct, vor ihm ziehenden starken Mittelschatten, Fortsetzung der äusseren Mittellinie, die hier ebenfalls auf den Rippen schärfer marquirt ist und die lichte, an ihrer Innenseite dunkler gewölkte Wellenlinie- Die Saumlinie besteht auf allen Flügeln aus abgesetzten groben schwärzlichen Strichen; die Fransen sind mit der Flügelfläche gleichfarbig. Die Unterseite ist gelblichgrau, zeichnungslos.

Flaccidaria Z. Imitaria H b.

Zonosoma m.

Pupillaria H b.

Pellonia Dup.

Calabra Petagna. Var. tabidaria Zeller.

Macaria Curtis.

Aestimaria Hb.

# Nychiodes m.

Lividaria Hb. Glanzloser und 1/3 kleiner, als die französischen.

# Synopsia II b.

Deliciosaria m. Tafel 3, Figur 4, Männchen. Diese Art bildet mit aer in diesen Schriften beschriebenen sibirischen phaeoleucaria eine eigene Unterabtheilung, deren Arten nur Endspornen der Hinterbeine haben; die Zeichnung ist etwas fremdartig, doch weisen das Geäder, die fast fehlende Zunge und der Mangel eines kahlen Fleckens an der Basis der männlichen Vorderflügel dem Schmetterlinge hier seinen Platz au. Ich erhielt nur ein Pärchen. Das Männchen ist um ½, das Weibchen ¼ kleiner, als gewöhnliche männliche Exemplare von sociaria: die Flügelform ist dieselhe bis auf die Spitze der Vorderflügel, welche hier scharf, dort etwas gerundet ist. Das Weibchen ist durch den Mangel der Haftborste ausgezeichnet, das Männchen besitzt sie. Körper weiss, Thorax stark behaart, hinten mit getheiltem Schöpfchen, weiss und braun gemischt. Stirne anliegend beschuppt, Palpen sehr sehwach und kurz, kaum bis zur Stirn reichend, Zunge ganz

verkümmert; Beine anliegend beschuppt, Hinterschienen dunn und schwach. in beiden Geschlechtern bloss mit Endspornen. Fühler weisslich bestäubt, beim Manne mit langen regelmässig gestellten und abwärts stehenden Kammzähnen, bis zur Spitze, beim Weibe ebenfalls gekämmt, die Kämme nur wenig kürzer. Flügel schneeweiss. Vorderflügel mit kaffehbraunem schmalen, durch eine grobe schwarzbraune Linie eingesäumten Wurzelfelde, das vom Vorderrande schräg nach aussen zieht und zwischen Rippe 2 und 1 und auf 1 selbst scharfe Zacken nach aussen macht. Die aussere Mittellinie ist ungemein weit saumwärts gestellt, doppelt angelegt und sehr scharf. Sie zieht zur oberen Hälfte parallel mit dem Saume, krümmt sich dann einwärts und biegt sich vor ihrem Ende wieder nach aussen, dem Innenwinkel zu. Nahe an ihr, am Vorder- und Innenrande an sie anstossend, zieht der Mittelschatten; er ist matthraun verwaschen, nur in der Gegend des Zellenschlusses schärfer marquirt; soust hat das Mittelfeld keine Zeichnung. Das Saumfeld ist schmal, weiss; die äussere Mittellinie ist hier am Vorderrande durch einen bräunlichen Wisch, am Innenwinkel durch einen tiefbraunen, auf den Rippen nach aussen vortretendem Schatten begrenzt; ein verloschener schmutzigbrauner Streif zieht noch vor dem Saume. Die Innenrandsrippe und die aus der Mittelzelle entspringenden Rippen sind weiss, von feinen bräunlichen Schuppen umgeben, besonders beim Weibe, wodurch sie verdickt und erhaben erscheinen. Die Hinterflügel sind schneeweiss mit schwachem Mittelpunct und einer feinen dunkelbraunen Linie mitten zwischen ihm und dem Saume, welche sich innen mehr dem Innenwinkel zuwendet und daselbst schärfer marquirt ist. Die Saumlinie aller Flügel ist schwarzbraun, zusammenhängend; die Fransen sind auf den Vorderflügeln hell und dunkelbraun, auf den hinteren weiss und schmutzigbraun gescheckt. Unten sind die Flügel weiss; die vorderen längs des Vorderrandes grau, mit matter Andeutung der äussern Mittellinie und der dahinter stehenden Zeichnung, die hintern wie oben gezeichnet, nur matter.

## Gnophos Tr.

Stevenaria B. Sartata Tr.

Poggearia m. Tafel 3, Figur 5, Männchen. Grösse und Flügelform von obscurata, Fransen der Vorderflügel aber vollkommen ganzrandig, die der Hinterflügel äusserst seicht wellenrandig. Körper und Beine anliegend beschuppt, Stirne vertical, Palpen nur wenig darüber vorstehend, (wie bei obscurata). Zunge spiral, Fühler borstenförmig, beim Manne dick mit ungemein kurzen dichten Wimpern, Hinterschienen ½ länger als ihre Schenkel, hinter der Mitte am dicksten, mit Mittel- und Endsporneu; Fuss kürzer als die Schiene. Flügel sammt den Fransen glanzlos staubgrau, am Aussenrande etwas dunkler, die ganze Fläche mit feinen schwärzlichen Atomen bestrout. Alle Flügel mit schwachem Mittelpunct, dahinter ziehendem schwachem, am Vorderrande etwas schärfer marquirtem Mittelschatten und den

beiden Mittellinien. Diese sind weit von einauder entfernt; die innere ist bogenförmig, nahe an der Basis und wenig deutlich; die äussere zieht ungefähr in der Mitte zwischen Mittelpunct und Saum, besteht aus abgesetzten groben bräunlichschwarzen Strichen, macht auf den Vorderflügeln am Anfange einen schwachen Vorsprung nach aussen, und zieht dann parallel mit dem Saume; auf den hinteren ist in der Mitte ihre Entfernung vom Saume etwas grösser, als am Vorder- und Innenrande; sonst findet sich keine Zeichnung. Die Unterseite ist dunkler, die schwarzen Atome sind gröber und mehr gehäuft, die äussere Mittellinie ist bloss auf den Rippen angedeutet, die Mittelpunct eind schwach. Das Weibchen hat dieselbe Grösse und Flügelform, Mittelpunct und Querlinien sind aber ganz matt und verloschen. Auch beim Männchen ist die Zeichnung nicht immer so scharf, wie bei dem abgebildeten Exemplare und verschwinden die Querlinien auf Ober- und Unterseite zuweilen gänzlich. Zwölf Männchen, ein Weibchen gesammelt.

### Selidosema IIb.

Plumaria S. V. Grundfarbe viel bleicher, als bei den hiesigen; alle Randzeichnung nach innen scharf abgegrenzt und daselbst dunkler beschattet.

#### Eubolia B.

Pumicaria m. Tafel 3, Figur 6, Mann. Ich erhielt nur 3 Männchen, das Weihehen kenne ich nicht. Etwas kleiner als murinaria, derselbe Flügelschnitt und dieselbe Rippenbildung, das Männchen ebenfalls mit einem kahlen Grübehen unten an der Vorderflügelbasis. Körper grau, Palpen in Kopfeslänge vorstehend, hängend, Zunge spiral, Stirne anliegend beschuppt, Fühler etwas lichter grau, als der Körper, länger als hei murinaria, mit langen, dünnen, vorwärts gestellten Kammzähnen, bis zu 3/4 ihrer Länge und nackter Spitze; Beine dunn, anliegend beschuppt, die Hinterschienen mit 2 Paar Spornen, das Mittelpaar hinter 1, der Schienenlänge; der Hinterfuss halb so lang, als die Schiene. Die Flügel sind staubig grau mit feinen, schmutzigbraunen Atomen bestreut. Die vorderen haben schwachen Mittelpunct, gerade darüber ziehenden schwachen, aus gehäuften brannlichen Atomen bestehenden Mittelschatten, die beiden Mittellinien, jede gleichweit vom Mittelschatten entfernt und ungefähr wie bei murinaria angelegt, die äussere aber nicht so gerade, sondern mehr aus abgesetzten groben Strichen bestehend. Die hinteren haben schwache Mittelpuncte und Fortsetzung der äusseren Mittellinie. Die Saumlinie aller Flügel besteht aus groben punctartigen Strichen; die Fransen sind ganzrandig, mit dem Flügelgrunde gleichfärbig. Die Unterseite zieht mehr ins Lehmgelbe, ist mit schmutzigbraunen Atomen bedeckt, hat schwachen Mittelpunct und dunklere Saumstriche.

Perviaria m. Tafel 3, Figur 7, Männchen. Nur das eine Stück erhalten. Im Bau der Körpertheite und Flügelform ganz mit voriger Art übereinstimmend, die Fühler eben so lang, mit eben so geformten Kammzähnen und nackter Spitze, die Hinterbeine nur mit diekeren Schienen und kürzerem

Fusse, Thorax grau, Stirn, Palpen und Hinterleib lehmgelb, Fühler weiss und schwarzgrau beschuppt. Flügel aschgrau. Von den beiden Mittellinien der Vorderflügel ist die innere ganz verloschen, die äussere gerade, bräunlich, innen scharf durch ein schmutzigweisses bis zum Mittelschatten reichendes Band begrenzt. Mittelschatten breit, braungrau, an seiner Innenseite in die Grundfarhe verwaschen, an der äusseren mit einigen dunkleren Schuppen in dem weissen Bande. Mittelfleck nur schwach angedeutet. Saumfeld wie bei murinaria, mit verwaschenen dunkler wolkigen Stellen an der Aussenseite der Mittellinie und ganz undeutlichen Spuren einer lichten Wellenlinie. Saumlinie schwarz, punctirt; Vorderrand hell und dunkel gesprenkelt; Fransen grau, ganzrandig. Die Hinterflügel haben die erste Querlinie ausgenommen - dieselbe Zeichnung wie die vorderen, im Saumfelde, ungefähr bei der Mitte des Aussenrandes und gleichweit von ihm und der äusseren Mittellinie entfernt, einen schmutzig weissen verloschenen runden Wisch, zusammenhängende Saumlinie und gelblichweisse ganzrandige Fransen. Die Unterseite führt dieselbe Zeichnung, wie oben, nur matter und auf mehr bräunlichem Grunde und es haben hier auch die Vorderflügel einen lichten Wisch an derselben Stelle, wie die hinteren.

Aplasta H.-Sch.

Ononaria Fuessly. Sehr kleine Exemplare.

Sterrha H.-Sch.

Sacraria L.

Ortholitha Hb.

Cervinata S. V.

Cidaria Tr.

Abhitaria B.

Schneideraria m. Tafel 3, Figur 8, Männchen. Ueber 30 Stücke in Gesellschaft von ablutaria im April und Mai an schattigen Felsen am Hundsflusse gefangen. Etwas kleiner als tophaceata, dieselbe Flügelform; in Zeichnung dieser Art - die verschiedene Färbung abgerechnet - sehr ähnlich, den gekämmten Fühlern zufolge aber mehr mit ablutaria und Podevinaria verwandt. Palpen schwach, wenig über die Stirn vorstehend, hangend. Fühler beim Manne mit ziemlich langen, etwas vorwärts gestellten Kammzähnen, an der Spitze bloss sägezähnig, beim Weibe mit kurzen Sägezähnen; Beine dunn, anliegend beschuppt, die hinteren mit 2 Paar Spornen. Zeichnung der Vorderflügel genau wie bei tophaceata, der Flügelgrund aber bräunlich ockergelb, die Mittelbinde und sonstigen dunklen Stellen staubig kohlengrau, die Fransen schmutzig weiss und grau gescheckt. Hinterflügel ebenfalls wie bei tophaceata, das lichte Querband aber auf unklerem Grunde und dadurch mehr hervorgehoben, mehr oder weniger deutlich ockergelb angeflogen, die Fransen sehr undeutlich gescheckt. Unterseite mit schwachem Mittelpuncte, bis zur äusseren Mittellinie aschgrau, dahinter dieselbe Zeichnung, wie oben, aber lichter und matter.

Fluriata II b.

Cerussaria m. Tafel 3, Figur 9, Weibehen. Es wurde nur ein Paar gefunden. Grösse und Flügelschnitt von albulata. Palpen hängend, fast nicht über die Stirne vorstehend, Zunge spiral, Beine glatt beschuppt, die hintern mit 2 Paar Spornen, Fühler beim Manne sehr dicht und kurz bewimpert; Hinterleib weiss mit feinen schwarzen Puncten auf der Mitte der Oberseite. Flügel zart seidenartig beschuppt, gelblichweiss, die vorderen am Vorderrande bräunlichgelb (dieselbe Farbe zieht sich auch über den Rücken fort) mit mehreren olivhraunen Strichelchen, aus welchen vier Querlinien entspringen und sehr kleinem olivbraunen Wurzelfelde. Die Querlinien sind paarweise genahert und so gestellt, dass im Mittelraume der Flügel ein etwas breiteres weisses Feld bleibt, als vor und hinter ihnen. Sie bestehen aus schwachen undeutlichen Bogen, die auf den Rippen durch schwärzliche Puncte aufgeblinkt sind und die äussere Liuie des zweiten Paares ist schwächer als die innere (beim Männchen ist sie sehr matt und auch die zweite Linic des inneren Paares nicht so scharf, wie bei dem abgebildeten Weibehen). Auf den Hinterstügeln setzen sich beide Paare fort, aber viel schwächer und sind da nur am Innenrande deutlich, nach vorne verloschen. Mittelpuncte und Saumlinie fehlen; die Fransen sind breit, ganzrandig, mit dem Flügelgrunde gleich gefärbt. Unten haben alle Flügel schwache Mittelpuncte, die vorderen hinter demselben bis zum Saume die Zeichnung der Oberseite, aber matter und auf aschgrauem Grunde.

Permixtaria H.-Sch. Grosse Exemplare.

# Eupithecia Curtis.

Pumilata II b. Centaureata S. V.

# Pyralidoidae.

# Aglossa Lat.

Pinguinalis L. Zwei Exemplare, durch licht lehmgelbe Grundfarbe ausgezeichnet.

# Asopia Tr.

Farinalis L.

Subustalis m. Tafel 3, Figur 10. Nur ein Männchen. Um dem einzelnen Stücke kein eigenes Genus bilden zu müssen, führe ich es bei Asopia auf, es unterscheidet sich aber davon durch die dentlichen Ocellen; von der Gattung Pyralis (im Herrich-Schäffer'schen Sinne) entfernen es die verschiedenen Palpen und die Flügelform, von Botys die Rippenhildung der Hinterflügel; (es bildet nemlich wie bei Asopia Rippe 7 den Vorderrand der Mittelzelle und 9 zieht ober ihr, fast auf ihr aufliegend, frei aus der

Wurzel, während bei Botys 8 aus 7 entspringt\*). Grösse von rubidalis, Flügel ein klein wenig schmäler, die Spitze der vorderen etwas mehr vorgezogen. Körper thongelb, Stirne anliegend beschuppt, Palpen horizontal, cylindrisch mit wenig abstehender Beschuppung und kurzem, stumpfen Endgliede kaum in Kopfeslänge vorstehend; Nebenpalpen etwa bis zu ihrer halben Länge reichend, ebenfalls horizontal, sehr dunn und schwach, Zunge spiral, Beine anliegend beschuppt, von gewöhnlichen Dimensionen (nämlich nicht auffallend verlängert oder verdünnt), Fühler borstenförmig mit sehr feinen und nicht gar dicht gestellten Wimpern, die etwas länger, als der Durchmesser des Schafts. Ocellen in einiger Entfernung hinter der Fühlerbasis, gerade ober dem senkrechten Durchmesser des Auges, Die Flügel sind glanzlos und haben die Farbe gebrannten Thones; sie sind mit feinen rothbraunen Atomen bestreut, besonders an den Aussenrändern, und erhalten dadurch eine zimmtartige Färbung; alle Fransen sind ganzrandig, brandbraun, mit einzeln eingemengten grauen Schuppen. Die Vorderflügel haben zwei bleiche, an ihrer Innenseite schmal und schwach bräunlich beschattete Onerlinien, die innere im ersten Drittel der Flügellänge sehr schwach auswärts gebogen, die äussere hinter dem zweiten Drittel, fast parallel mit dem Saume, nur am Vorderrande etwas weiter davon entfernt. Das Mittelfeld ist nicht dunkler, als die Grundfarbe, mit einem bräunlichen Punct auf der Querrippe und tief chocoladebraun gestricheltem Vorderrande. Die Hinterslügel sind zeichnungslos, nur - wie schon erwähnt - gegen den Rand zu dunkler. Die Unterseite ist etwas lebhafter gefärbt, als die obere und mit groben röthlichen Atomen bestreut, die gegen den Innenrand zu spärlicher werden. Die Vorderflügel haben einen undeutlichen Mittelfleck und die äussere Querlinie, die sich auch über die Hinterflügel bleich fortsetzt, dunkler gestrichelten Vorderrand von der Basis bis zur genannten Querlinie (oben blos zwischen beiden Mittellinien) und dunkelbraune Fransen.

<sup>\*)</sup> Herrich - Schäffer theilt die nach Lostrennung von Herminia, Hypena, Hercyna Abtheilung A (Nola Leach = Roeselia H.-Sch.) Helia calvarialis und Rivula sericealis verbleibenden Treitschke'schen Pyraliden in zwei Zünfte: Pyraliden (Genus Aglossa, Hypsopygia, Hypotia, Asopia und Pyralis) mit frei aus der Wurzel entspringende Rippe 5 der Hinterflügel und Crambiden alle übrigen Pyraliden-Cattungen, ferner alle Phycideen, die Arten des Genus Chilo, Scirpophaga, Crambus, Eudorea und die Gallerien, bei welchen Rippe 7 den Vorderraud der Mittelzelle bildet, sich bis zum Saume fortsetzt und Rippe 8 erst vor diesem aus 7 entspringt (mit 8 auf einem Stiele steht). Dieser Character scheint constant zu bleiben (zur Errichtung einer eigenen Zunft scheint er mir aber nicht genügend); Herrich-Schäffer gibt aber bei Scirpophaga - die er doch zu seinen Crambiden zählt, auf pag. 6 und 52 "frei aus der Wurzel entspringende Rippe 8 der Hinterfügel" au, was seiner angeführten Eintheilung eben so gerade widerspricht, wie der Wirklichkeit, denn 7 und 8 sind verbunden, und 8 entspringt erst nahe vor dem Saume ans 7.

Netricalis II b.

# Crambites H.-Sch.

# Hercyna Tr.

Floralis Hb.

### Botys Tr.

Punicealis S. V.

Purpuralis L. Das Gelh reichlicher, das Roth blässer, als bei den hiesigen Exemplaren.

Cruentalis II b. Zuträge (Bourjotalis Dup.) Sehr häufig.

Unionalis II b.

Ruficostalis m. Tafel 3, Figur 4, Mann. Etwas kleiner als hyalinalis, derselbe Habitus und Flügelschnitt, dieselbe Bildung der Körpertheile. Bleich beingelb. Vorderflügel mit blass ziegelrothem Streif am Vorderrande, der sich auch über den Halskragen und einen Theil des Rückens fortsetzt und hinter der Mitte der Flügellänge verlischt. Zeichnungsanlage wie bei hyalinalis, aber viel bleicher. Vorderflügel mit einem kleinen makelartigen Fleck auf der Querrippe und einen punctartigen vor ihm in der Mittelzelle; beide kleiner, bleicher und näher an einander stehend, als bei hyalinalis, von zwei bleichgrauen Onerlinien eingefasst, von denen die innere wie bei hyalinalis zieht, die äussere aber am Vorder- und Innenrande gleich weit vom Saume entfernt ist und in der Mitte einen starken Bogen nach aussen macht (bei hyalinalis beginnt sie am Vorderrande bei 3, der Flügellänge, ist im obern Drittel ihrer Länge auswärts gehogen, und zieht dann zur Mitte des Innenrandes). Hinterflügel mit einem bleichgrauen Fleck auf der Querrippe und einer gleichfärbigen geschwungenen, wie bei hualinalis augelegten Querlinie dahinter. Saum aller Flügel bleichgrau, nach innen verwaschen, Fransen ganzrandig, mit der Grundfarbe gleich. Die Unterseite ist beingelb, zeichnungslos; nur die Zeichnung der Oberseite schimmert matt durch. Ich erhielt nur wenige Stücke.

Aurantiacalis F. R.

Polygonalis II b. In Menge gefangen und gezogen. Raupe auf Spartium.

Sanguinalis L.

Ferrugalis II h.

Pentadalis m. Tasel 3, Figur 13, Weib. Der Argillacealis Zeller am nächsten, die Vorderstügel aber länger und schmäler und ohne Querlinien. Grösse von Argillacealis. Körper schlank, anliegend beschuppt; Beine von den gewöhnlichen Dimensionen. Ocellen vorhanden. Zunge spiral, Kopf stach, Palpen sast in doppelter Länge darüber vorstehend, horizontal, unten abstehend beschuppt; Nebenpalpen bis zu ihrer halben Länge reichend und auf sie nusliegend. Fühler von halber Vorderrandslänge, borstensörmig,

ziemlich dick, beim Manne mit sehr kurzen dichten Wimpern. Thorax nach vorne verlängert, sehr flach, so dass der Halskragen fast horizontal darauf aufliegt; seine Beschuppun glatt gestrichen. Hinterleib etwas flach gedrückt, in beiden Geschlechtern spitz zulaufend, den Innenwinkel der Hinterflügel wenig überragend. Vorderflügel mehr als zweimal so lang, als breit mit fast rechtwinkeliger Spitze und gegen den Innenwinkel zu bauchig ausgeschwungenem Sanme; Hinterflügel am Vorderrande 1/3 länger als am Innenrande, mit stumpfeckigem Vorder- und stark gerundetem Innenwinkel und von der Spitze bis zur Mitte des Flügels eingezogenem Saume. Die Vorderflügel sind glanzlos aschgrau. Zwei dunkle Stellen in der Mittelzelle, die eine hinter der Mitte derselben, die andere auf dem Zellenschlusse, deuten die beiden Makeln an; sie sind ohne alle deutliche Begrenzung und von der äusseren zieht ein verloschener dunkler grauer Schattenstreif zum Innenrande. Die aus der Mittelzelle entspringenden Rippen sind schwarz beschuppt und der Grund um sie ist etwas heller grau, als die Flügelsläche; die Zeichnung erscheint daher strahlenartig hervorgehoben, was um so mehr vortritt, als auch die Rippen ungewöhnlich stark in die Flügelfläche einschneiden und diese daher saumwärts faltig wird. Der Flügelgrund ist nahe vor dem Aussenrande dunkler grau; diese dunkle Farbe ist einwärts verwaschen, und reicht aussen nicht ganz bis an den Saum, sondern es bleibt zwischen diesem und der Saumlinie ein schmaler etwas hellerer Rand. Der Vorderrand hat eine schmale weissgrane Kante: zwischen der Mitte und der Spitze des Flügels stehen auf ihm in gleicher Entfernung fünf sammtschwarze Fleckchen, von denen das innerste nicht immer deutlich vorhanden. Die Saumlinie ist schwärzlich. Die Fransen sind breit, ganzrandig, zur inneren Hälfte aschgrau, zur äusseren bräunlich, von den Rippen heller durchschnitten. Die Hinterflügel sind lichtgrau, am Rande etwas dunkler, mit helleren, weissgrauen breiten Fransen. Unten sind alle Flügel weissgrau; die vorderen mit den fünf schwarzen Vorderrandstrichelchen, Spur der äusseren Makel, des Querstreifs und der Randzeichnung; die hinteren mit dunklerer Saumlinie und einem aus gehäuften groben Atomen gebildeten verwischten schwärzlichen Fleck am Vorderrande; er steht an der Stelle, wo Rippe 8 aus 7 entspringt. Der Bauch ist weissgrau mit zwei einen schwärzlichen Längslinien über die Mitte. Es wurden über 20 Stücke gesammelt.

Interpunctalis Hb.
Pustulalis Hb.

Rupicapralis m. Tafel 3, Figur 12, Weib. Ein Männchen und zwei Weibchen gesammelt. Grösse und Flügelschnitt von praetextalis. Palpen anliegend beschuppt, horizontal in Kopfeslänge vorstehend, Nebenpalpen darauf ausliegend, bis zur halben Palpenlänge reichend. Beine anliegend beschuppt; Fühler borstenförmig, beim Manne mit sehr kurzen dichten Wimpern. Die Vorderstügel sind sehr dicht beschuppt, wenig glänzend, staubig ockergelb, gegen den Saum zu altmälig zu einem matten Graubraum

verdunkelt, von welchem die schmutzigweissen Fransen eigenthümlich abstechen. Zwei bleichgraue matte Querlinien ziehen über das mittlere Flügeldrittel; beide sind bald nach ihrem Ursprunge ein klein wenig saumwärts geschwungen, sonst gerade; auf der Querrippe steht ein verloschener grauer Strich. Die Ilinterflügel sind etwas bleicher als die vorderen, am Saume mehr aschgrau, haben ganz matte verloschene Fortsetzung der äusseren Querlinie der Vorderflügel und weissgraue Fransen. Unten sind die Vorderflügel bleich ockergelh, die hinteren weiss, am Saume grau, alle mit Mittelpuncten und der äusseren Bogenlinie. Die Zeichnung ist hier schärfer, als oben; die Fransen sind trüb weiss.

#### Ebulea Guen.

Catalaunalis Dup. Ziemlich viele Exemplare. Assez courtes, wie Herr Guenée (Suites à Buffon tom. s, pag. 352) sagt, kann ich die Fühler nicht finden, denn sie reichen fast his zur Flügelspitze. Die ührigen in seiner Gattung Ebulea vereinigten Arten als crocealis, fimbriatalis, rubricalis, rubiginalis, verbascalis und stachydalis haben wohl sehr wenig Verwandtschaft mit catalaunalis.

# Cynaeda IIb.

Dentalis S. V.

Stenopteryx Guen.

Hybridalis Hb.

Stenia Gnen.

Suppandalis IIb. Carnealis Tr. Punctalis S. V. Brugieralis D u p.

Duponchelia Z.

Forealis Z.

Nymphula Hb.

Undalis Goetze.
Potamogalis Tr.

Thyridialis m. Tafel 4, Figur 2, Weib. Nur in dem einzelnen Exemplare erbeutet. Ein Drittel kleiner als nivealis; Körper und Beine nicht so lang, wie bei den übrigen Nymphulen, mehr wie bei Botys, den aufgebogenen Palpen nach aber hierher gehörig, Körper graubraun; Hinterleib den Afterwinkel nur wenig überragend, mit helleren Hinterrändern der Segmente. Palpen sichelförmig aufsteigend. Endglied anliegend beschuppt und spitz, Zunge spiral, Beine gelblich, anliegend beschuppt, nicht unverhältnissmässig laug, die hinteren mit 2 Paar Spornen,

ihr Fuss nicht ganz so lang, als die Schiene. Fühler von gewöhnlicher Länge, borstenförmig. Die Flügel sind goldbraun, diese Farbe ist aber durch dunkler braune Atome stellenweise ganz verdeckt. Zwei weisse Querlinien ziehen über das mittlere Drittel der Vorderflügel, eine weniger deutliche nahe an der Basis. Die beiden Mittellinien sind am Vorder- und Innenrand fleckenartig erweitert. Die innere ist schwach auswärts gebogen : die äussere macht wie bei nivealis einen fast halbkreisförmigen Bogen vom Vorderrande zur Flügelmitte, einen minder starken von da zur Mitte des Innenrandes; jeder Bogen schliesst eine runde weisse Makel ein und zwei kleine weisse Fleckchen stehen noch parallel neben der oberen Makel in der Mittelzelle. Am Saume läuft ein lichtgoldbraunes gleichbreites schmales Band; dasselbe ist an seiner Innenseite durch eine dunkelbraune Linie begrenzt, diese einwärts wieder durch weisse, nicht ganz zusammenhängende Striche aufgeblinkt. Auf den Hinterflügeln setzen sich alle drei Querlinien und das Saumband fort; von den zwei grossen weissen Makeln ist aber nur die obere deutlich, die untere bis auf wenige Spuren verschwunden. Die Fransen sind breit, ganzrandig und eigenthümlich bezeichnet; sie sind durch eine Längslinie getheilt; ihre innere Seite ist schwarzbraun, ihre äussere hellgrau mit weissen Schuppen gemengt; das Spitzchen der Vorderflügel und ein mit der oberen runden Makel parallel gestellter Wisch der Vorderund Hinterflügel sind rein weiss. Die Unterseite ist eben so bezeichnet, wie die obere, nur ist hier Alles matter gefärbt,

### Zinckenia Z.

Recurvalis Fab.

# Ancylomia H.-Sch.

Pectinatella Z. Tentaculella Hb.

#### Crambus Fab.

Tersellus m. Tafel 4, Figur 6, Mann. Nur diess Eine Exemplar erhalten. Grösse und Habitus von inquinatellus. Palpen und Nebenpalpen wie bei dieser Art, die Fühlerglieder aber unten in scharfen Vierecken vortretend, jedes Viereck mit feinen ziemlich langen Wimpern. Vorderflügel lichtaschgrau, Vorderrand und Rippen mehr gelblich, ausser schwarzen Puncten auf dem Saume und Spuren einer durch schwärzliche Atome gebildeten Querlinie, welche den Raum zwischen der Querrippe und dem Saume durchziehen und parallel mit letzterem stehen, ohne Zeichnung. Fransen ebenfalls grau, glanzlos. Hinterflügel sammt den Fransen weissgrau, nur am Vorderwinkel und Aussenrande dunkler angeslogen. Die Unterseite ist aschgrau; die Hinterslügel sind zur inneren Hälfte und auf den Fransen weissgrau.

Desertellus m. Tafel 4, Figur 7, Mann. Grösse und Flügelschnitt des Mannes von festivellus Herrich-Schäffer, die Spitze der Vorderflügel aber mehr vortretend, das Weib noch mehr gespitzt und so schmalflüglich,

wie der Mann von poliellus. Die Palpen und Fühler sind wie bei allen verwandten Arten gebildet. Die Vorderflügel sind gewöhnlich schmutzig aschgran mit sehr feinen dunkleren Atomen bestreut, doch variiren sie auch in gelblichgrau (besonders beim Weibe) oder weissgrau und sind die dunkleren Atome zuweilen sehr spärlich vorhanden. Die Zeichnung besteht aus einer aus zwei grobstrichigen bräunlichschwarzen Querlinien gebildeten Mittelbinde, welche am Vorderrande sehr verloschen ist und im ersten Drittel der Flügellänge einen spitzen Winkel nach aussen macht; beide Linien sind weiter von einander entfernt, als bei fascelinellus und an ihrer Innenseite durch gehäufte dunklere Atome verdickt. Die Saumlinie ist schwarz punctirt. Die Fransen sind einfärbig grau glanzlos. Die äussere Linie verlischt oft bis auf wenige Spuren. Die Hinterstügel sind aschgran, haben einen verloschenen dunkleren Bogenstreif vor dem Aussenrande, helleren Discus und hellere Fransen. Die Unterseite ist einfärbig aschgrau mit feiner dunklerer Saumlinie; die Vorderflügel sind an der Spitze und längs des Saumes, die hinteren an der Innenscite etwas heller. Das Weib hat viel schmälere Vorderflügel mit längerer und schärferer Spitze und ist blässer und matter gezeichnet. Es wurde diese Art in Mehrzahl, aber meist in verflogenen Exemplaren gefangen.

Inquinatellus S. V. Bleicher als die hiesigen; die Vorderstügel viel reiner strohgelb, die dunklen Atome und die Querlinien des Männchens sehr spärlich oder ganz sehlend.

Cassentiniellus Z.

Eromene IIb.

Cyrilli Costa. Vinculella Z. Anapiella Z.

Endoren Curtis.

Ingratella Z.

# Anerastia Z.

Venosa Z. Nur wenige Stücke.

Ichorella m. Tafel 3. Figur 8, Männchen. Halb so gross, als punctella, derselbe Flügelschnitt. Trüb strohgelb. Stirn einen stumpfen Kegel bildend, Zunge schwach, Beine anliegend beschuppt, die Hinterschienen ziemlich stark mit zwei Paar Spornen. Palpen dicht beschuppt, in mehr als doppelter Kopfeslänge vorstehend, mit zugespitztem Endgliede; Nebenpalpen kaum bis zum Stirnkegel reichend, schwach, fadenförmig. Fühler zurück gebogen mit sehr kurzen dichten Wimpern. Occllen scheinen zu fehlen, doch kann ich die betreffende Stelle nicht genau untersuchen, da die Fühler darauf ausliegen. Vorderstügel glanzlos, zur oberen Hälfte matt strohgelb, zur unteren (vom Innenrande der Mittelzelle an, bis zum Innen-

rande des Flügels) blass fleischfarb, die Fransen durchaus strohgelb. Hinterflügel (ohne Rippe 5) sammt den Fransen einfärbig gelblichgrau. Unterseite gelblichgrau, die Vorderflügel mit schmaler lichterer Kante. Ich erhielt nur diess Eine Stück.

Semnia H.-Sch.

Punctella Tr.

Ephestia Guenée.

Oblitella Z.

Homocosoma Curtis.

Binaevella H b.

Myelois Z.

Cirrigerella Zk.

Biflexella m. Tafel 4, Figur 10, Weibchen. Ich erhielt nur diess eine Exemplar; ob die Art bei Myelois richtig steht, muss erst die Entdeckung des Männchens zeigen. Grösse und Flügelschnitt von Pempelia subornatella. Körper und Beine anliegend beschuppt, Hinterschienen mit zwei Paar anliegenden Spornen, Stirne nur sehr wenig blasig erhaben, Palpen weit darüber hinauf stehend, sichelförmig, das erste und zweite Glied dicht, das dritte fein und anliegend beschuppt, dieses kurz und stumpf zugespitzt. Nebenpalpen kann ich keine auffinden. Ocellen klein, Zunge stark, Fühler borstenförmig; Hinterleib mit kurzem, etwas vorstehenden Legestachel. Vorderflügel sammt den Fransen licht graubraun, Vorderrand und zwei dicke Ouerlinien weisslichgelb. Von letzteren zieht die erste im inneren Drittel des Flügels, ist schräge nach aussen gerichtet und beiderseits ganz matt begrenzt; die äussere steht verhältnissmässig nahe am Saume (etwa im äusseren Fünftel des Flügels) macht vom Vorderrande zur Mitte der Flügelbreite einen spitzen Zahn, von da einen schwachen Bogen zum Innenrande und ist an ihrer Innenseite etwas dunkler beschattet. Mittelzeichen sind keine vorhanden. Die Hinterstügel (ohne Rippe 5) sind licht aschgrau, die Fransen ebenfalls, letztere haben aber an ihrer Innenseite eine schmale dunkel bleifarbe Theilungslinie, welche wie eine dicke Saumlinie aussieht. Die Unterseite ist einfärbig weissgrau.

Convexella m. Tafel 4, Figur 9. Ebenfalls nur ein Weibchen. Grösse und Flügelschnitt der vorigen Art. Zunge spiral, Palpen sichelförmig. Nebenpalpen sehr kurz, fadenförmig, Stirne nicht kegelartig vorspringend, Fühler borstenförmig. Vorderflügel semmelfarb, am Vorderrande heller, mehr weisslichgelb. Eine auswärts gebogene Linie läuft schräg von 1/3 des Vorderzur Mitte des Innenrandes; sie ist an ihrer Innenseite scharf dunkelbraun begrenzt und das Braun ist wurzelwärts in die Grundfarbe vertrieben, an ihrer Aussenseite verwaschen hellgelb. Auf der Querrippe steht eine hellgelbe, unten schwarz gekernte Makel und nahe vor dem Saume zieht eine

hellgelbe beiderseits undeutlich begrenzte Querlinie; an der Flügelspitze und läugs des Saumes stehen schwärzlichgraue Schuppen, im Wurzelfelde befindet sich eine hellere gelbe Stelle. Die Querlinien und sonstigen heller gelben Stellen sind matt glänzend, die übrige Fläche aber ist glanzlos, die Zeichnung sieht daher wie erhaben aus. Die Hinterflügel sind hell gelbgrau, ihre Fransen gleichfärbig, die der Vorderflügel lichtgrau. Die Unterseite ist einfärbig gelblich weiss.

Ancylosis Z.

Rhodochrella II.-Sch.

Nephopteryx 7.

Poteriella Z.

Pempelia Z.

Carnella L.

# Tortricina.

Earias II.-Sch. \*).

Siliquana II.-Sch Nur wenige Stücke auf dem Libanon gefangen.

# Coccyx Tr.

Scabidulana m. Tafel 4, Figur 3. Ein Weibehen. Doppelt so gross, als zephyrana, wie ein mittleres Buoliana Weib, auch derselbe Flügelschnitt, die Rippen der Hinterflügel aber wie bei zephyrana, eben so die Bildung der Körpertheile. Kopf und Rücken sind licht rostbraun, der Hinterleib ist grau. Die Vorderflügel sind glanzlos strohgelb mit licht rostbraunen Atomen bestreut, welche zu zwei zerfaserten Querbinden derart zusammenfliessen, dass der Flügel in fünf ziemlich gleiche Felder getheilt wird; über das zweite und vierte Feld ziehen die rostbraunen Bänder und ihre Fasern laufen in die gelben Felder aus. Die ganze Flügelfläche ist mit metallglänzenden Schüppehen und Querstrichelchen bestreut; in den rostbraunen Feldern ist diese Metallfarbe auffallend dick aufgetragen und dunkel bleigrau, in den übrigen Feldern schwächer und licht silherfarb. Auf den Fransen und längs des Aussenrandes sind die Flügel einfärbig strohgelb. Die Hinterflügel sind dunkelgrau; ihre Fransen lichter, durch eine schmale helle Längslinte getheilt. Die Unterseite ist dunkelgrau mit helleren Fransen und lichter

<sup>\*)</sup> Ich zähle diese Gattung bei den Tortriciden auf, da man sie gewöhnlich bei diesen aufführt; sie ist aber wohl richtiger mit den Lithosiden und Cheloniden in eine Zunft zu vereinigen.

gestricheltem Vorderrande der Vorderstügel. Guenée führt in seinem Microlepidopteren-Cataloge (Paris 1845) pag. 63 zwei mir unbekannte neue mit zephyrana verwandte Arten auf: Maritimana aus der Gegend von Vannes im westlichen Frankreich und virginiana aus Chateaudun Die erstere soll spitzere Vorderstügel mit gescheckten Fransen und weissgestranste Hinterstügel haben, die zweite soll noch kleiner als zephyrana sein und ganz weisse Hinterstügel besitzen; beide sollen überdiess noch bleicher als zephyrana sein, meine scabidulana kann also nicht zu ihnen gehören. Margarotana Dup. kenne ich nur nach Herrich - Schäffer's Abbildung und Beschreibung, soll aber ebenfalls gescheckte Fransen haben. Zephyrana ist viel kleiner, licht schweselgelb mit grünlichgrauer Zeichnung und die Metallsarbe ist durchaus gleichsärbig, matt und gleich dick ausgetragen.

### Cochylis Tr.

Tischerana Tr.

### Phtheochroa Steph.

Gloriosana H.-Sch. Das Weiss reichlicher als bei den ungarischen Exemplaren; die Hinterstügel lichter grau.

### Retinia Gnenée.

Thurificana m. Tafel 2, Figur 4, Weib. Auf Cypern und bei Beirut in ziemlicher Menge erheutet. Der Buoliana sehr nahe; Rippen, Fühler, Palpen und Beine wie bei dieser Art. Die auf Cypern gesammelten Exemplare kaum so gross als resinana, die Beiruter grösser, besonders die Weibehen, aber alle kleiner, als Buoliana. Die Zeichnung der Vorderflügel ist der von Buoliana sehr ähnlich, nur finde ich das Gelb und Rothbraun hier schärfer geschieden (bei Buoliana in einander verwaschen) ersteres viel heller, beingelb, letzteres dunkler, besonders am Vorderrande, der daher schärfer gestrichelt erscheint, und im Mittelraume, wo es schärfer abstehende wolkige Flecke bildet. Die metallglänzenden Querbänder sind breiter, nicht so bleifarh, sondern weisslichgelb, nur im Mittelraume des Flügels mit wenigem matt bleifarben Schimmer. Längs des Aussenrandes sind die Flügel heller als im Mittelraume (bei meinen Exemplaren von Buoliana reicht die rothbraune Farbe bis zur Saumlinie, was aber vielleicht variiren kann), die Fransen sind mit der Saumlinie gleichfarbig, beingelb. Die Hinterstügel sind beim Manne gelblichweiss oder nur wenig ins Graue ziehend, beim Weibe lichtgrau, ihre Fransen viel heller, denen der Vorderflügel gleichfarbig; die bei Buoliana vorhandene dunkelgraue Theilungslinie fehlt hier und auch der Saum ist meist etwas heller gerandet, wodurch die Flügel ein viel breitfransigeres Aussehen erhalten, als bei Buoliana. Unten sind die Flügel gelblichgrau mit helleren Fransen und roth angeflogenen Vorderrändern; die-vorderen haben einige hellere Strichelchen gegen die Spitze zu. Der Schmetterling unterscheidet sich in der Natur leichter von Buoliana, als diess mit Worten zu geben ist, ich halte es aber doch nicht für ganz unmöglich, dass er nur eine südliche Abänderung von Buoliana sein könne, da ich auch hier schon hellere (in Grösse aber nicht verschiedene) Varietäten dieser Art bei Mödling fand. Der englischen pinicolana D o ubled a y (non II errich - Schäffer) steht thurificana ebenfalls nahe; pinicolana hat aber spitzere Vorderflügel, das Rothbraun ist so dunkel, wie die dunkelsten Stellen hei thurificana; auf der ganzen Flügelfläche his zum Saume gleichmässig vertheilt, nur am Innenrande etwas heller, die Hinterflügel haben eine graue Theilungslinie und der Thorax ist bei dieser Art rothbraun, hei thurificana nebst dem Kopfe bleichgelb.

### Grapholitha Tr.

Effusana m. Tafel 4, Figur 5, Männchen. Ich erhielt nur 5 Stücke. Nahe an nallicolana, dieselbe Grösse und gleicher Flügelschnitt, nur ist der Saum anf Vorder- und Hinterflügeln unter der Spitze etwas stärker eingebogen. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist ein sammtartiges Schwarzbraun. Auf der Mitte des Innenrandes sitzt wie bei gallicolana ein grosser unregelmässiger weisser Fleck auf; er ist eben so breit, aber höher, als bei dieser Art (höher als hreit) und von einer oder zwei schwärzlichen Oneradern durchzogen, welche am Innenrande deutlich sind und nach oben verlöschen. Am Vorderrande stehen gewöhnlich 5 Paar weisse Häkelien. Das erste Paar ist aber zuweilen sehr verloschen, die übrigen manchmal nur einfach (nämlich statt je einem Paare nur ein einzelnes Hakchen) vorhanden. Alle setzen sich in violett-bleifarben strichartigen Linien fort. Die erste stösst auf den weissen Fleck auf; die zweite beschreiht hinter demselben einen Bogen und läuft nahe vor dem Inneuwinkel aus, die dritte bildet nur ein kurzes Strichelchen, die vierte und fünfte stossen in eine Linie zusammen und setzen sich längs des Saumes bis zum Innenwinkel fort; an ihrer Aussenseite befindet sich an der Stelle, wo der Sanm einen Einbug macht, ein aus lichteren Schüppchen gebildeter Wisch. Die hinter dem weissen Flecke und die am Saume ziehende Bleilinie schliessen drei ungefähr im mittleren Drittel der Flügelbreite über einander stehende sammtschwarze längliche Puncte ein und ober diesen ziehen sich manchmal noch spärliche schwarze Schüppchen his zum dritten Häkchenpaare fort. Die Fransen sind braungrau. Die Hinterflügel sind schwärzlichbraungrau, an der Basis zuweilen etwas heller und haben lichtere von einer dunklen Theilungslinie durchzogene Fransen. Die Unterseite ist schwarzgrau; die Vorderrandstrichelchen der Vorderflügel sind hier matt und gelblich, die Hinterflügel zuweilen gegen die Spitze zu auch etwas heller gestrichelt; sonst findet sich keine Zeichnung.

### Tineina.

### Atychia Lat. \*).

Nana Tr. Tafel 4, Figur 11, Weibchen. Im Juni an dürren Stellen im Grase fliegend gefunden. Unter angefähr 30 Männchen erhielt ich auch zwei Weibchen. Diese haben borstenförmige Fühler, zugespitzten Hinterleib

\*) Fortgeselzte Untersuchungen haben mich überzeugt, dass Herr Herrich-Schäffer Recht hat, die Galtungen Atychia und Typhonia zu den Tineen zu ziehen, denn so viel Eigenthümliches jede dieser Gattungen auch hat, so bleibt doch nicht ein einziges Merkmal, das sich nicht auch heit den Tineen fäude. Herrn Herrich-Schäffer möchte ich übrigens in Antwort auf seine nebenbei gesagt in einem solchen Tone abgefasste Anmerkung (bei Atychiadass ich mich gerne bescheiden will, einen "verschiedenen Standpunct" ein zunehmen, darauf aufmerksam machen, dass er selbst die Typhonien zu den Bombyciden zählte, denn er hat sie auf Tafel 15 und 20 mitten unter Euprepien und Psychen abgebildet und die Tafeln tragen die Ueberschrift: Bombycides; auch ihn haben also erst spätere Un'ersuchungen der Tineen zum Auffinden der richtigen Stelle geleitet.

Es ist mir nie eingefallen, eine schnurgerade Reihenfolge derl Arten herstellen zu wollen, oder eine solche überhaupt für möglich zu halten; ich hitte Herrn Herrich-Schäffer die Worte möglichst natürliche Reihenfolge in meinem Aufsatze zu beachten und dann weniger schneil abzusprechen. Legt übrigens Herr Herrich-Schäffer wirklich so ganz wenig Gewicht auf die Reihenfolge, dass er sogar (Nycteolides pag. 443) so weit geht zu sagen: "da ich mich hier, wie schon ofl geschehen, gegen die Unmöglichkeit einer Reihenfolge der Familien in gerader ¡Linie aussprechen muss, so (also darum?) ist es auch einerlei (?), wo ich diese Familie einschalte" (er hälte sie also eben so gut unter die Tagfalter setzen können, consequenter wäre es aber gewesen, sie — da sie kein positives Merkmal bieten — mit seinen Lithosiden und Cheloniden in einer Zunft zu vereinigen), so muss ihm doch jede andere Reihenfolge eben so gleichgiltig sein, wie seine eigene und ihm nicht ausser dieser Alles für "Unsinn" gelten.

Herrn Herrich-Schäffer beliebtes, mich inconsequent zunennen. Er sagt: "Wie inconsequent übrigens hier verfahren ist, beweisen Herrn Lederer's eigene Worte: Den gemeinhin unter dem Namen Sphingiden begriffenen Arten kommen in der Mehrzahl keulen- oder spindelförmige Fühlerzu; diese müssen also beisammen hieben. — Eine Ausnahme in der Fühlerform machen die Synlomiden, Heterogyniden, einige Sesien und Procriden; diese bieten aber im Uebrigen Merkmale genug, die über ihre Stellung bei den Sphingiden keinen Zweifel lassen. — Hätle es Herr Lederer doch der Mühe werth gefunden, diese Merkmale anzugeben, ich würde der erste sein, der ihm dafür Dank sagt. So lange er diess nicht gelhan hat, kann ich nur glauben, dass die von seinen ersten Sammlerjahren her ihm beigebrachte Ausicht von dem Wesen der sogenannten Sphingiden ihm zur fixen Idee geworden ist und wie sehwer solche Ideen zu widerlegen sind, weiss ich als Arzt nur zu gut."

und schwärzlichgraue Flügel; auf der vorderen stehen sich auf der Oberseite hei ½ der Flügellänge zwei weisse Tropfen gegenüber, der eine am Vorder-, der andere am Innenrande.

Die "fixe Idee" muss ich Herrn Herrich-Schäffer auheim geben, denn ich kann in meinen Worten keine Inconsequenz finden; wenn z. B. Paranthrena andere Fühler hat, als die übrigen Sesien, und einige Procriden in der Fühlerform ebenfalls von den übrigen Zygaeniden abweiehen, so wird doch Herr Herrich-Schäffer nicht in Abrede stellen wollen, dass die betreffenden Thiere noch Merkmale genug haben, die über ihre Stellung keinen Zweifel lassen.

Freilich finden sich bei Herrn Herrich-Schäffer andere Consequenzen. Nicht aus Gehässigkeit, sondern nur damit Herr Herrich-Schäffer nicht ferner von "nicht bewiesenen Vorwürfen" spreche, erlaube ich mir einige — denn zu allen haben diese Schriften keinen Raum — aus dem zweiten und dritten Baude anzuführen. Vorerst über die Classification:

Das Fehlen der Anhangzelle der Vorderfügel wird pag. 425 zur Gründung der Unterzunft der Agleniden benutzt, bei den Leptosiden. die nebenbei gesagt, so definirt werden "Mittelkleine bls kleine Eulen, von ziemlich schlankem Körperbau, mit gleich gezeichneten Vorder- und Hinterfügeln, erstere gewähnlich ohne die Eulenmakel" hat es nicht einmal generische Bedentung, denn es werden da in der Gattung Helia (pag. 430) calvarialis (mit Anhangzelle und Ocellen) proboscidata (ohne Anhangzelle und ohne Ocellen) velox, Dardonini, glarea und phlomidis — letztere ist nur Synonym von glarea und nicht eigene Art — (ohne Anhangzelle und mit Ocellen) zusammengestellt.

Bei den Metoponiden, nach pag. 386 "durch den ganz eigenthümtlichen horizontal vorstehenden Stirnfortsatz ausgezeichnet" lesen wir bei der Gattung Segetia "Stirn gerundet". Das ist sie auch in der That, wie stimmt aber diess mit dem Merkmahle der Zunft zusammen?

Bei den Hadeniden "deren Thorax und Hinterleib durch Haarschöpfe ausgezeichnet", begegnen wir nicht nur mehreren Arten, deren Hinterleib keine Schöpfe hat, z. B. scriptura (ihre Nachstverwandte: australis steht bei den Xyliniden, Luneburgensis, eine Varietat von lutulenta bei den Orthosiden, während die Stammart bei den Hadeniden aufgefahrt wird) sondern sogar die auf Thorax und Hinterleib ganz glattschuppige (nicht behaarte) Noctua signalis.

Wie genau die Beschreibungen und Cilate behandelt sind, davon folgende Beispiele:

Noct. nervosa hat nach pag. 179 "fadenförmige" Kammzähne der Fühler, ein Paar Zeilen darunter "gekeulte".

Bei Leuc, hesperica (pag. 237) finden wir zwei Beschreibungen nach einander; jede gehört zu einer andern sehon an den Fuhlern verschiedener Art.

Bei Triph. Chardinyi finden wir auf pag. 327 die Fühler beschrieben, auf pag. 328 lesen wir "Chardinyi habe ich hinsichtlich der Gattungsmerkmale nicht vergleichen komen", ein Paar Zeiten darunter wird diese Art aber doch beschrieben. (Sie ist übrigens verschieden von der Boisduval'schen Species und von Gueuée luperinoides genannt).

#### Nemotois Z.

Istrianellus H.-Sch. Anfangs Mai in Weizenfeldern auf Scabiosen-Blüthen zahlreich gefangen.

# Hapsifera Z.?

Parcella m. Tafel 4, Figur 12, Männchen. Ich erhielt nur Ein Männchen und zwei Weibchen; von denen ich eines abschuppte. Ich führe diese Art einstweilen bei Hapsifera auf, womit sie mir die meiste Uebereinstimmung zu haben scheint und beschränke mich darauf, die Körpertheile und Rippenbildung geuau zu beschreiben; jedenfalls gehört sie dem buschig behaarten Kopfe, der fehlenden Zunge und den getheilten Zellen nach eher in die Nähe von Euplocamus und bildet da wahrscheinlich eine eigene Gattung, als zu Hypsolophus, mit welcher Gattung der Schmetterling einige oberflächliche Aehnlichkeit zeigt. Mein Männchen ist etwas kleiner, als Hypsol. marginellus, mein Weibchen etwas grösser; im Habitus und Flügelschnitt ähnelt parcella dieser Art, die dichte mehlige Beschuppung, die länglich eiförmigen Hinterflügel und ihre Fransen etc. stimmen aber besser

Auf pag. 344 wird florigera Ev. ganz richtig zu recussa Hb. gezogen, auf pag. 346 steht sie als eigene Art aufgeführt.

Auf pag. 436 kennt Herr Herrich-Schäffer pusüla Ev. nicht, einige Zeilen darunter beschreibt er sie, zieht dazu ganz richtig als Synonym concinnula B., führt aber auf pag. 437 concinnula B. als eigene Art auf und eitirt dazu seine Figur 256, die eine parallela darstellt.

Auf pag. 440 begegnen wir einer dalmatina Lederer (ich benannte einst minuta Treitschke so, da sie nicht die Hühner'sche Art ist, Guenée hat aber die Verschiedenheitschon früher bemerkt und den Namen viriduta vorgeschlagen) zu welcher ganz irrig und ohne Angabe eines Grundes elychrist Rambur als Synonym gezogen wird; gleich darunter finden wir etychrist Rb. als eigene Art aufgeführt.

Wie gewissenhaft über das Vaterland berichtet wird, davon überzeugen wir uns bei Cossus paradoxa, die in der ersten Zeile "aus Smyrna", in der letzten "wahrscheinlich aus Kleinasien" ist, oder bei Acidalia inustaria, wornach "das einzige Exemplar aus Italien", in den nächsten Zeilen aber "von Mann bei Baden nächst Wien" gefangen ist.

Wahrlich Herr Herrich-Schäffer bleibt sich consequent und solche Consequenzen mögen sogar ihren Nutzen haben, da sie den blinden Glauben an Autorengewissenhastigkeit benehmen und zu eigener Prüfung antreiben; sehr verwahren aber muss ich mich, darin "gleichen Weg" mit Herrn Herrich-Schäffer zu gehen.

Zum Schlusse erlaube ich mir nur noch die Frage, ob diess eine Arbeit "nach welcher jede Art erkannt und in die ihr gebührende Galtung, (wie es mit der Begründung der Galtungen aussieht, davon geben die Noctuen auf jeder Seite Zeugniss) und Familie verwiesen werden kann?"

mit Euplocamus überein. Die Färbung ist ein lichtes Lehmgelb (ungefähr wie bei Hypsol, binotatellus Die Vorderflügel haben als Zeichnung nur grobe schwarze Atome längs den Rippen und am Saume; im ersten und zweiten Drittel der Flügellänge stehen sie etwas mehr gehänst und erscheinen daher an diesen Stellen als grobmehlige Puncte. Aufgeworfene Schuppen (wie bei luridella) sind nicht vorhanden. Die Hinterflügel und die Unterseite ziehen mehr ins Grane und sind zeichnungslos. Der Kopf ist etwas huschig behaart. Die Palpen stehen weit vor; das erste und zweite Glied sind dicht behaart und die Behaarung bildet nach vorne einen langen. spitzen und hangenden Bart, das dritte ist anliegend beschuppt und steigt als langer dunner Stachel gerade auf. Zunge und Ocellen fehlen. Die Fühler sind gut von halber Vorderrandslänge, borstenförmig, beim Manne mit sehr kurzen dichten Wimpern; die Beine anliegend beschuppt, nur die Hinterschienen schwach längshaarig; ihre Spornen sind lang. Der Hinterleib ist beim Weibe zugespitzt und hat einen kurzen, etwas vorstehenden Legestachel. Die Mittelzelle der Vorderflügel ist durch Rippe 3 derart getheilt. dass der untere Theil um 1/3 schmäler, als der obere ist. Die Theilungsrippe ist so stark, als die übrigen Rippen, die Inneurandsrippe der Mittelzelle aher schwächer und nach innen zu unbestimmt; die Querrippe macht einen Bogen nach aussen und aus ihr ziehen in gleicher Entfernung von einander Rippe 3 - 7; Rippe 2 ist Fortsetzung des Innenrandes der Mittelzelle, 8 entspringt aus derem Vorderrande, beide in derselben Distanz wie 3 und 7, 9 und 10 ebenfalls aus dem Vorderrande, erstere im zweiten, letztere im ersten Drittel desselben, 11 ist die Vorderrandsrippe. Die Hinterflügel haben eine durch Rippe 5 in zwei ziemlich gleiche Hälften getheilte Mittelzelle. Rippe 2 entspringt aus 3/4 ihres Innenrandes, 6 ist die Fortsetzung ihres Vorderrandes, 7 ist ein ganz kurzer, erst dieht vor der Flügelspitze aus 6 entspringender Ast, 2, 3 und 4 entspringen gesondert in gleicher Entfernung, 5 ist etwas näher an 4, als an 6, 8 frei. Die Querrippe macht von 6 zu 5 einen einwärts gekehrten Bogen, dessen unteres Ende doppelt mehr saumwärts reicht, als das obere, zwischen 5 und 3 ist sie derart nach aussen winklich gebrochen, dass der Winkel auf Rippe 4 zu stehen kommt.

# Hypsolophus Fab.

Striatellus S. V.

# Anchinia Z.

Sparella m. Tafel 5, Figur 1, Mönnchen. Ich erhielt nur 6 männliche Exemplare, das Weibehen kenne ich nicht. Grösse von aristella, Spitze der Vorderflügel aber mehr lanzettförmig vorgezogen, die übrige Flügelform wie bei dieser Art; in Zeichnung mehr mit pyropella verwandt, in Bildung der Palpen aber von allen gelbflügeligen Anchinien verschieden und darin mehr mit criella und labiosella übereinstimmend. Kopf und Palpen sind kanariengelb, längs des Vorderrandes etwas dunkler schattirt, auf den Rippen etwas lichter, die Hinterflügel dunkelaschgrau mit lichteren, brünn-

lichgrauen Fransen. Unten sind die Flügel aschgrau, ihre Ränder und Fransen gelblichgrau. Die Zunge ist spiral, die Fühler sind borstenförmig, fein bewimpert, die Palpen ¾ so lang als der Hinterleib, etwas divergirend und horizontal vorstehend, die ersten zwei Glieder dicht bartig, beschuppt, die Beschuppung bildet oben und unten eine Schneide; das Endglied ist dünn und spitz, anliegend beschuppt, horizontal und ganz in der Behaarung des zweiten Gliedes versteckt; die Beine sind wie bei den übrigen verwandten Arten gebildet.

Largella m. Tafel 5, Figur 2. Nur zwei Männchen. Flügelschnitt von monostictella, Grösse von pyropella. Fühler mit etwas vortretenden Enden der Glieder und langen dünnen Wimpern, Zunge spiral, Palpen horizontal, dreimal so lang als der Kopf, die ersten zwei Glieder bartig beschuppt, oben und unten schneidig, das dritte dünn und anliegend beschuppt, horizontal; die Beschuppung des zweiten Gliedes reicht bis an sein Ende. Kopf, Rücken und Palpen sind licht semmelgelb, letztere an der Aussenseite bräunlich. Die Vorderflügel sind sammt den Fransen licht semmelbraun mit dunkler schattirtem Vorderrande und haben zwei feine schwarze Puncte, den einen in der Mitte des Flügels, den andern mitten zwischen diesem und der Flügelbasis, aber etwas tiefer gestellt. Die Hinterflügel sind hellgrau, ihre Fransen gelblieher; ehen so die Unterseite, wo aber auch die Ränder und Spitzen der Flügel gelblich sind.

### Oecophora Lat.

Temperatella m. Tafel 5, Figur 8, Männchen. Nur zwei (männliche) Exemplare erhalten. Grösse von tinctella. Vorderflügel spitzer, Hinterflügel schmäler. Kopf und Rücken bräunlichgelb. Vorderflügel glänzend grünlichgelb, auf der Ouerrippe abwärts geknickt, Fransen gleichfarbig. Hinterflügel aschgrau mit sehr langen etwas helleren Fransen. Unterseite aschgrau, die Spitzen und Aussenränder der Flügel etwas heller. Fühler mit am Ende etwas vortretenden Gliedern, die gegen die Spitze zu kaum dünner werden und fein bewimpert sind, Kopfhaare glatt anliegend, Zunge spiral, Palpen brännlichgelb, dunn und lang, anliegend beschuppt und sichelförmig aufwärts gekrümmt, wie bei tinctella; Beine ebenfalls wie bei dieser Art. Die Vorderflügel haben eine einfache Mittelzelle und 12 Rippen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 gesondert und in ziemlich gleicher Entfernung, 8 aus 7, 11 aus der Mitte des Vorderrandes der Mittelzelle 12 frei. Auf den Hinterstügeln ist die Mittelzelle zwischen Rippe 4 und 6 offen, 2, 3 und 4 ziehen gesondert in gleicher Entfernung, 5 und 6 entspringen aus einem Punct, 7 ist die Fortsetzung des Vorderrandes der Mittelzelle und 8 läuft ganz dicht am Vorderrande. Der Rippenbildung der Hinterslügel nach, die aber je nach der Flügelform bei den Tineen oft bei den nächstverwandten Arten bedentenden Modificationen unterworfen scheint - dürfte sich für temperatella noch eine passendere Stelle als bei Oecophora und zwar eher unter den letzteren Tinceen-Gattungen in der Nähe von Elachista finden.

#### Butalis Tr.

Inclusella m. Tafel 5, Figur 3. Mann. Vier Exemplare; zwei Männchen, zwei Weibchen. Etwas grösser, als Knochella, derselbe Habitus und Flügelschnitt, nur die Spitze der Vorderflügel etwas runder. Kopf. Thorax und Palpen anliegend und glänzend beschnppt, letztere dünn, sichelförmig aufgebogen (wie bei Knochella), Zunge spiral, Fühler borstenförmig, Hinterleib und Beine violett bronzefarben, die Hinterschienen diek, längshaarig und mit zwei Paar Spornen. After beim Weibe unten vor der Spitze weisslichgelb gerandet. Die Vorderflügel sind nebst den Fransen violett, bronzefarb glänzend und haben im äusseren Drittel des Flügels eine mehr dem Innen- als Vorderrande genäherte (an derselben Stelle wie bei Knochella befindliche und auch eben so geformte) weisslichgelbe Makel. Die Hinterflügel sind dunkler und weniger glänzend als die vorderen, zeichnungslos. Die Unterseite ist einfärbig bronzebraun.

Desidella m. Tafel 5, Figur 4. Mann. Ein Männchen, zwei Weibchen. Mit acanthella Godart. (gallicinella Zeller) verwandt, derselbe Habitus und Flügelschnitt, dieselbe Bildung der Körpertheile. Der Rücken und die Vorderflügel sind kreidig weiss, glanzlos; der Hinterleib ist aschgrau, die Afterspitze zieht mehr in's Gelbliche und ist (wie bei acanthella) beim Männchen mit einem langen Haarbüschel besetzt, beim Weibehen kurz behaart. Die Zeichnung ist sehr einfach. Sie bestelt bei meinen zwei Weibehen nur aus einem gegen die Flügelspitze zu (an derselben Stelle wie bei acanthella) befindlichen schwurzen Punct und einigen bräunlichen Schuppen an der Flügelspitze. Das Männchen hat vor diesem Fleck im zweiten Drittel des Flügels zwei schmutzig lichtbraune Gegenflecke, eine ähuliche aber ganz verloschene Zeichnung im ersten Flügeldrittel und schmutzig braune Schuppen an der Spitze und einem Theile des Saumes. Die Hinterflügel und Unterseite sind einfärbig aschgrau. Das Geäder, — so weit es sich ohne Abschuppung ausnehmen lässt — scheint mit dem von acanthella zu stimmen.

# Apiletria m.

Luella m. Tafel 4, Figur 13, Männehen. Der Schmetterling hat in der Flügelform einige oberflächliche Aelmlichkeit mit Hapsifera und den kleineren Euplocamus-Arten, die einfachen Mittelzellen und die Bildung der Palpen verweisen ihn aber in die Nähe von Carcina und Gelechia. Von ersterer Gattung differirt er durch die fehlende Zunge, von letzterer durch die langen dicken Fühler, von beiden überdiess durch verschiedene Flügelform; in beiden Gattungen ist allerdings noch viel Fremdartiges vereinigt, meine Gattung Apiletria wird aber auch nach dessen Souderung fortbestehen können. Kopf mit etwas wolligen zusammengestrichenen Haaren besetzt, Palpen sichelförmig aufgebogen, weit empor ragend, so lange, als der halbe Hinterleib; die ersten zwei Glieder sind dicht beschuppt und die Beschuppung steht auf der Oberseite etwas ab. Das dritte ist ½ so lang als die beiden ersten zu-

sammen, anliegend beschuppt, sehr dünn und spitz. Nebenpalpen, Zunge und Ocellen fehlen. Fühler lang, bis zu 3/3 des Vorderrandes des Vorderflügels reichend, dick, fast fadenförmig, beim Manne mit abgeschnürten Gliedern, die Glieder unten in kurzen Sägezähnen vortretend; Beine anliegend beschuppt, nur die Hinterschienen dicht längshaarig, mit 2 paar Spornen. Die Mittelzellen sind auf allen Flügeln einfach. Auf den vorderen sind sie oben und unten gleich lang, durch eine bogenförmige Querrippe geschlossen; auf den hinteren zieht die Ouerrippe in schrägem Bogen von der Mitte der Flügellänge saumwärts, die obere Ecke der Mittelzelle ist daher kürzer, die untere viel länger, erstere stumpf-, letztere spitzwinkelig. Die Vorderstügel haben 12 Rippen, 2 und 3 aus einem Punct, 4 und 5 gesondert, letztere näher an 4, als an 6; 6, 7, 9 und 10 gesondert in gleicher Entfernung von einander, 8 aus 7, 11 aus der Mitte des Vorderrandes der Mittelzelle, 12 frei. Auf den Hinterflügeln entspringen 3 und 4 aus einem Punct, 6 und 7 sind gestielt, 5 zieht näher an 4, als an 6, 8 frei. Die Färbung des Körpers und der Vorderflügel ist glanzlos, ockergelb, beim Weibe viel lichter als beim Manne, semmelgelb. Gegen die Ränder zu, auf den Rippen und den breiten ganzrandigen Fransen ist die Farbe dunkler, mehr umbrabraun; ein bräunlicher matter Fleck steht auf der Querrippe, ein undeutlicher gleichförmiger Wisch zuweilen, doch nicht immer, in der Mitte der Mittelzelle, sonst findet sich keine Zeichnung. Die Hinterflügel sind schwarzgrau mit breiten bräunlichgrauen Fransen. Die Unterseite ist schwärzlich oder bräunlichgrau; die Spitzen und Rander der Flügel sind heller, mehr gelblich. Ich erhielt mehrere Exemplace, die meisten aber ohne Palpen, da diese sehr leicht abbrechen.

# Depressaria Haw.

Comitella m. Tafel 5, Figur 5. Nur ein Weibchen. Grösse von atomella, Flügelform von depunctella, die Vorderflügel nämlich mit stumpfwinkeliger Spitze (bei atomella daselbst gerundet). Körper und Beine sind fahlgelb, nur die Schienen aussen schwarzbraun, die Füh'er sind schwarzbraun, der Hinterleib hat auf der Unterseite 4 Reihen schwarzer Puncte. Der Thorax und die Vorderflügel sind gleichmässig licht ziegelroth, ihre Fransen dunkler, besonders an der Spitze, was aber bei weitem nicht so scharf absticht, wie bei depunctella. Auf den Rippen stehen - besonders gegen den Saum zu feine schwärzliche Schuppen, und in der Mittelzelle 3 erhabene schuppige Puncte: der erste ist schwarz, weiss umzogen und steht in der Mitte der Zelle, die andern beiden sind weiss, und es steht der eine von ihnen nahe vor, der andere auf der Querrippe. Die Hinterflügel sind hellgrau mit lichteren gelblichgrauen Fransen und etwas dunkleren Rippen. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel röthlichgrau mit rothbraunen Fransen und schwärzlichen Schüppehen am Vorderrande; die hinteren gelbgran, am Vorderrande und von der Spitze bis zur Mitte des Saumes ebenfalls mit schwärzlichen Atomen. Atomella hat einige entfernte Aehnlichkeit mit comitella, ihre Vorderflügel sind aber gerundet, am Vorderrande viel heller, mehr grün und dunkler gestreichelt, wärend comitella hier dieselbe Farbe wie auf dem übrigen Flügelraume und keine Spur von dunklen Strichelchen hat; die Saumlinie besteht aus schwarzen Puncten, das Roth spielt mehr in's Carmoisin und die Fransen sind nicht dunkler.

Thoracica m. Tafel 5, Figur 6, Männchen. Ehenfalls nur in einem Exemlare erbeutet. Sehr nahe an rhodochrella H.-Schr., die Vorderflügel aber bleicher, mehr ledergelb, der Grund gleichmässig ohne dunklere Atome und der ganze Thorax schwarz. Meine zwei Exemplare von rhodochrella (wovon eines das Original zu Herrich - Schäfer's guter Abbildung) haben röthlichgelbe Vorderflügel mit dunkleren Atomen und der Rücken ist über die Mitte gelb, nur mit einzelnen schwarzen Härchen gemischt. Bei der grossen Aehnlichkeit der Depressarien - Arten und dem Umstande, dass Herr Mann meine Art auch bei Brussa in genauer Uebereinstimmung fand, möchte ich die Artrechte nicht bezweifeln.

### Gelechia Z.

Flacella Dup. (segetella Z. "Isis" 1847). Einige Exemplare.

#### Choreutis Tr.

Lascivalis m. Tafel 5, Figur 7, Männchen. Nur diess eine Exemplar. Grösse von alternalis; Flügel kürzer, hreiter und runder, besonders die hinteren, deren Vorderwinkel ganz abgerundet ist. Körper und Fühler schwarz, letztere an der Aussenseite bräunlichgelb, borsteuförmig mit sehr kurzen dichten Wimpern. Zunge spiral, Palpen aufwärts gekrümmt, etwas grobschuppig, ohen schwarz, unten schwarz und gelb gemischt, ihr Endglied mit stumpfer Spitze. Nebenpalpen und Ocellen fehlen. Beine schwarz, Schienen und Füsse gelb geringelt, die Hinterschienen kräftig mit 2 Paar Spornen Vorderflügel glanzlos, bläulichschwarz mit 3 aus groben nicht sehr gehäuften russschwarzen Schuppen bestehenden Querbinden, welche von der Grundfarbe wenig abstechen, überhaupt nicht sehr deutlich sind, und in ziemlich gleicher Entfernung von einander ziehen, so dass sie die Grundfarhe in 4 ziemlich gleiche Felder theilen, einer sehr verloschenen, ebenfalls russschwarzen Querlinie in dem letzten Felde nahe vor dem Saume und 3 hräunlichgelben Vorderrandflecken, von denen der erste an der Aussenseite des ersten Querbandes steht und sehr verloschen ist, der zweite an die Innenseite des dritten Querbandes stosst und keilförmig zuläuft, der dritte punctförmig ist, und sich nahe vor der Flügelspitze, da, wo die verloschene Querlinie vor dem Saume beginnt, besigdet. Die Fransen sind ebenfalls russschwarz, an der Spitze und bei der Mitte schmal weiss gerandet. Die Hinterflügel sind rauchbraun, gegen den Vorderrand zu und auf den Fransen grau; sie haben 2 matte bleichgelbe Querbänder, das innere bei 2/s der Flügelbreite, das äussere dicht vor dem Saume, beide nur am Innenwinkel deutlich, schon vor der Flügelmitte verlöschend. Die Unterseite ist russbraun; alle gelbliche Zeichnung ist hier schärfer, als oben, der vorletzte und letzte Vorderrandsfleck der Vorderflügel setzen sich in abgerissener Binde fort und die innere Binde der Hinterflügel zieht über den ganzen Flügel. Die Fransen aller Flügel sind schwärzlichgrau, an der Innenseite heller, als an der äusseren. Vom Geäder lässt sich wegen der dichten Beschuppung nichts ausnehmen.

#### Elachista Tr.

Sumptuosella m. Tafel 5, Figur 9. Nur vier Männchen. Der pomposella am Nächsten, ein Drittel grösser, derselbe Flügelschnitt, dieselbe Bildung der Körpertheile. Kopf und Palpen weiss, das Endglied der letzteren vor dem Ende schwarz, Fühler schwarz, Beine weiss und schwarz geringelt. Vorderflügel matt goldbraun mit drei gelblichweissen gleich weit von einander entfernten Ouerzeichnungen, von denen die ersteren beiden schmale, schräg nach aussen gestellte Bänder erscheinen, das innere fast bis zum Innenrande, das änssere nur bis zur Mitte der Flügelbreite reicht, die dritte aber einen breiteren, am Vorderrande hängenden und nach innen keilförmig zulaufenden Flecken bildet. Die beiden inneren Flecken haben an ihrem Ende blass goldfarbe Schuppen und auf dem Innenrande steht vor der ersten Querbinde ein gelblichweisser, von der zweiten, so wie vor dem Vorderrandsflecke und in der Flügelspitze ein matt goldschimmender kleiner Fleck. Die Hinterflügel, die Fransen aller Flügel und die Unterseite sind bräunlichgrau, nur am Vorderrande der Vorderstügel findet sich der zweite und dritte Querfleck bleichgelb angedentet.

# Pterophoridae.

Pterophorus Geoffroy.

Aridus Z. Laetus Z.

# Verzeichniss

der von Herrn Albert Kindermann 1848—1850 um Samsun, Amasia, Tokat, Siwas und Diarbekir gesammelten Schmetterlinge\*).

# Rhopalocera.

# Equites H.-Seh.

# Papilio L.

- \* Podalirius L. Bei Amasia und Tokat.
- \* Alexanor Esper. Bei Amasia; sehr selten.
- \* Machaon L. Ueberall bis an den Euphrat, in nicht zu hoch gelegenen Gegenden.

### Thais Fab.

Cerysii Go d. Zwischen Amasia und Diarbekir alleuthalben häufig.

### Doritis Fab.

Apollo L. Auf den Tokateralpen in sehr grossen Exemplaren.

Mnemosyne L. Bei Amasia; selten auf hochgelegenen Bergwiesen.

# Pierides B.

Pieris Schk.

\* Crataegi L.

\* Brassicae L.

\* Napi L.

Chloridice Hb.

Alle bei Amasia und Tokat.

Daplidice L. Allenthalben bis Diarbekir.

Callidice Esp. Var. chrysidice H.-Sch. Einzeln auf den Tokateralpen.

### Anthocharis B.

Eupheme Es p. Nicht selten in sehr grossen, unten lebhaft gelb gefärbten Exemplaren zwischen Amasia und Diarbekir.

Ausonia Esp. Fast überall; unten sehr lebhaft gelb und grün gezeichnet.

Penia Freyer. Wenige verllogene Exemplare bei Malatia. Charlonia Donzel, Annales de la société entom. de France 1851 planche 8 aus der Berberei, steht sehr nahe oder ist vielleicht dieselbe Art.

Gruneri H.-Sch. Zwischen Amasia und Diarbekir.

Damone B. Im Gebirge bei Argana Maden sehr selten.

Die Arten, welche mir Herr Kindermann nicht in natura mittheilte und bei welchen ich mich also nur auf seine Angabe beschränken muss, sind mit bezeichnet.

#### Colins Fab.

Edusa L. und Var. helice Hh. Ueberall.

- \* Chrysotheme Esp. Nur bei Samsun.
- \* Hyale L. Allenthalben bis Diarbekir.

### Rhodocera B.

\* Rhamni Ueberall.

# Lycaenoidae B. Thecla Fab.

Acaciae Fab.
Ilicis Esp.
Spini S. V.

Rubi L.

Bei Amasia und Tokat.

Ledereri H.-Sch. Einzeln bei Amasia auf hohen Bergen in felsigen Gegenden.

Nogelli H.-Sch. Bei Amasia und Tokat mit einfärbig schwarzbrauner Oberseite; von Siwas östlich die Varietät mit orangegelbem Mittelraume.

### Polyommatus Lat.

Virgaureae L. Bei Tokat im Gebirge an Bächen.

Ignitus H.-Sch. Zugleich mit dem vorigen; das Weibchen sehr selten.

Ochimus H.-Sch.

Asabinus H.-Sch. | Bei Amasia.

Thersamon Esp.

Eurydice Hufn. Var. candens H.-Sch. Auf den Tokateralpen.

Alciphron Rottemb. (hipponoë Esp.) Einzeln bei Amasia.

Dorilis II uf n. (circe S. V.) Selten bei Amasia.

Phlaeas L. Ueberall.

# Lycaena Fab.

Boetica L.

Telicanus Herbst.

Bei Amasia.

 ${\it Balcanica} \ \, {\rm Freyer}. \ \, {\rm Von \ Amasia} \ \, {\rm bis} \ \, {\rm Diarbekir} \ \, {\rm in \ hoch} \ \, {\rm gelegenen}$  Gegenden an Sträuchern fliegend.

Tiresias Hufn. (amyntas S. V.) auch die Var. coretas O. und polysperchon Bergstr. bei Amasia.

Trochilus Freyer. Amasia.

Dardanus Freyer auf den Tokateralpen.

Hylas S. V. Ueberall.

Bavius Ev. Bei Tokat auf tief und heiss gelegenen Wiesen.

Zephyrus H.-Sch. In Gesellschaft von bavius.

Euripylus Freyer tab. 573. Bei Tokat. Die Unterseite und das Weibehen ist genau, wie bei Zephyrus, das Männchen aber oben braun; vielleicht nur Var. von zephyrus.

Lowi Z. Bei Amasia.

Alexis Hufn. (agestis S. V.) Bei Tokat und Amasia.

Chiron Hufn. (eumedon Esp.) Auf den Tokateralpen.

Anteros Freyer. An kräuterreichen Hügeln und Bergen von Samsun bis Tokat.

Boisduvali H.-Sch. Auf den Tokateralpen.

Amandus H b. (icarius E s p.) Bei Tokat auf hochgelegenen Wiesen. Candalus H.-Sch. Amasia; selten.

Icarus Hufn. (alexis S. V.) Ueberall und sehr variirend. Männchen oft kaum von halber Grösse; Weibehen oben ganz hellblau mit rothen Randflecken; auch die Varietät thersites B. nicht selten.

Adonis S. V. und Var. ceronus II b. Auf hohen Bergen bei Tokat.

Argestes Bergstr. (dorylas S. V.) Bei Amasia einzeln.

Corydon Scop. Auf den Tokater Alpen. Das Männchen oben milchblau (Var. corydonius Keferstein); auch ein oben milchblaues Weibehen (Var. Q maris colore) unter gewöhnlichen braunen gesammelt.

\* Admetus Esp. \* Ripperti B. | Bei Amasia und Tokat.

Daphnis S. V. Var. Steveni H.-Sch. Bei Tokat. Auch ein vollkommener Hermaphrodit, links männlich, rechts weiblich, wurde gefunden.

Hopfferi II.-Sch.
Poseidon Kdm.

Dolus B. Var. epidolus B.

Actis H.-Sch.

Iphigenia H.-Sch. Auf den Tokateralpen.

Damocles H.-Sch.
Damon S. V.

Panagaea H.-Sch.

Argiolus L.

\* Jolas O. Bei Amasia; selten.

Hyacinthus II.-Sch.

\* Diomedes II ufn. (alcon S.V.)
Astraea Freyer.

Cyllarus Fab.

Acis S. V. Var. bellis Freyer.

Alsus S. V. Ueberall.

Alle bei Tokat; letztere auch bei Amasia.

Bei Amasia und Tokat.

Auf höheren Bergen bei Tokat.

# Libytheoidae B.

Libythea Fab.

Celtis Fab. Bei Amasia und Tokat.

# Nymphalides B.

Limenitis Fab.

Camilla S. V. Bei Amasia.

### Melituea Fab.

Athalia Esp. Auf hohen Bergen bei Amasia und Tokat.

Artemis S. V. Var. orientalis H.-Sch. Nur wenige Exemplare bei Argana Maden.

Arduinna Esp. Var. rhodopensis Freyer. Nur in der nächsten Umgegend von Diarbekir.

Phoebe S. V.

\* Didyma Fab.

Bei Amasia und Tokat.

\* Trivia S. V.

# Argynnis Fab.

Hecate S. V.

\* Ino Esp.

\* Daphne S. V.

Latonia L. Ueberall.

\* Niobe L.

\* Aglaja L.

\* Adippe S. V. und Varietät cleodoxa 0.

Alle in gebirgigen Gegenden um Amasia; paphia sehr selten.

In hoch gelegenen Gegenden bei Tokat.

Panhia L.

Pandora S. V. Von Samsun bis Tokat; scheint nicht südlicher zu gehen.

#### Vanessa Fab.

Jonia Fisch. von Waldh. Bei Amasia; selten.

- \* Cardui L. Ueberall; von den Ebenen bis zu den Alpen.
- \* Atalanta L.
- \* Io L.
- \* Antiona L.

\* Polychloros L.

\* Urticae L.

\* Triangulum Fab. C. album L.

Bei Amasia; atalanta selten.

Bei Amasia und Tokat.

# Satyroidae B.

# Hipparchia Fab.

Galathea L. Var. procida Herbst. | Beide im höheren Gebirge bei Hertha Hb. Var. larissa Hb. Amasia und Tokat.

### Erebia B.

\* Medusa S. V. Im höheren Gebirge und auf den Alpen bei Tokat. Afra Fab. Auf den Hochebenen von Siwas östlich bis an den Euphrat.

# Satyrus Lat.

\* Proserpina S. V. In heissen Thälern bei Amasia.

\* Hermione L.

Bryce O.

Phaedra L. Statilinus Hufn. Var. fatua Freyer.

Im höheren Gebirge von Tokat bis an die Alpen.

Briseis L. und Var. pirata Hühner. Bei Amasia und Tokat in schr grossen Exemplaren mit lebhafter Unterseite; die Var. pirata oben lebhaft ockergelb; selten.

Bischoffi H .- Sch. In den Niederungen bei Amasia.

Anthe Boeber und Var. hanifa II.-Sch. (ich sah seither Uebergänge) hei Amasia und Tokat.

\* Semele L. In Gesellschaft der vorigen.

\* Arethusa S. V. Geyeri H.-Sch.

Auf höheren Bergen bei Amasia.

Beroë Freyer. Auf den Tokateralpen. Hinterflügel unten röthlich braungrau.

Pelopea Klug. Auf den höchsten Alpen bei Tokat.

Mniszechi II - Sch. In heissen Thälern von Amasia bis an den Euphrat. Anthelea Hb. Amasia, Tokat bis an den Euphrat; am häusigsten bei Tschesme Maden.

# Pararga H.-Sch.

Clymene L.

\* Roxellana Fab.

\* Maera L.

\* Hiera O.

\* Megaera L.

\* Egeria L.

Amasia, Tokat.

# Epinephele II.-Sch.

\* Lycaon Hufn. (endora S. V.) Diarbekir. Janira L. Var. telmessia Z. Allenthalben gemein. Tithonus L Ida Esp. Bei Amasia.

# Coenonympha II.-Sch.

\* Arcania L. Bei Amasia und Tokat. Leander Fab. Einzeln bei Tokat. Pamphilus L. und Var. Lyllus Esp. Ueberall.

# Hesperioidae.

# Hesperia Lat.

\* Malvarum O. Bei Amasia. Marrubii Rb. Var. gemina Led. Lavaterae Fab. Proto Esp. Cynarae B. Sidge Fab. Carthami Hb. Bei Amasia und Tokat. Alveus Hb. und Var. fritillum O. Alveolus Hb. Eucrate Esp. Phlomidis H.-Sch. Marloui B. Tesellum Hb. Auf den Tokateralpen. \* Thaumas Hufn. (linea S. V.) Ueberall. \* Lineola O. Actaeon Esp. \* Comma L. Bei Amasia; alcides selten.

# Heterocera.

# Thyridides H.-Sch.

Thyris III.

Fenestrina S. V. Bei Tokat.

Alcides H.-Sch.

# Sesioidae B.

### Paranthrena Schk.

Myrmosaeformis H.-Sch. Bei Amasía; von Herrn Mann auch bei Brussa gesammelt.

### Sesia Fab.

Sanguinolenta m. (tengyraeformis H.-Sch.)
Stiziformis H.-Sch.
Ortalidiformis m.
Philanthiformis Lasp (braconif. H.-Sch.)
Prosopiformis O.
Elampiformis H.-Sch.

Bei Amasia.

Doleriformis H.-Sch. 49.

Dovyceraeformis m.

Lomatiaeformis m.

Miniacea m. (minianiformis Freyer.) bei Tokat.

# Sphingoidae B

### Macroglossa 0.

\* Fuciformis L. Ochsh. Auf hochgelegenen Bergwiesen bei Tokat. Croatica Esp. Bei Amasia; selten. Stellatarum L. Ueberall.

#### Plerogon B.

Gorgoniades II b. Im Hochgebirge von Siwas östlich.

### Deilephila 0.

Porcellus L. In Gesellschaft des vorigen.

\* Euphorbiae L. Amasia, Tokat.

\* Galii S. V.

Livornica Esp (lineata Fab.)

Mit der vorigen zugleich;

doch selten.

#### Smerinthus 0.

Kindermanni m. Zwei Paare bei Argana Maden in Begattung im Grase in der Nähe von Weiden gefangen.

# Syntomides H.-Sch.

# Syntomis Illiger.

Phegea L. In hochgelegenen Gegenden bei Amasia.

### Naclia B.

\* Punctata Fab. Bei Samsun. Ich sah sie nicht in Natur und möchte sie eher für hyalina Freyer halten.

# Zygaenoidae B.

# Zygaena Fab.

Rubicandus H b. Amasia.

\* Minos S. V.

\* Brizae E s p.
Scabiosae H b.
Punctum O.
Achilleae E s p.
Trifolii E s p.

\* Lonicerae E s p.

Bd. V. Abh.

Meliloti Esp. Mit der Var. Stentzii Freyer untermischt auf hochgelegenen Waldwiesen bei Tokat.

Graslini m. Ein defectes Stück bei Diarbekir.

\* Filipendulae L.

\* Transalpina Hb.

Medicaginis Hb. Laphria Freyer.

Dorycnii O. Sedi Fab.

Laeta Esp.

Ganymedes H.-Sch.

Bei Tokat.

Bei Amasia und Tokat.

Formosa H.-Sch. Nur bei Amasia; selten.

 ${\it Carniolica}$  S c o p. ( ${\it onobrychis}$  S. V.) Ueberall in sehr grossen lebhaften Exemplaren.

Ino Leach.

Tenuicornis Z.
Amasina H.-Sch.
Amasia.

# Epialoidae H.-Sch.

Epialus Fab.

\* Sylvinus L. Im Hochgebirge von Amasia.

Amasinus H.-Sch. Ein Männchen von Amasia.

# Cossina H.-Sch.

**E**ndagria B.

Pantherina Hb. Amasia.

Stygia Lat.

Amasina H .- Sch. Amasia.

# Saturniina H.-Sch.

Saturnia Schk.

\* Pyri S. V. Bei Tokat sehr häufig.

\* Spini S. V. Bei Amasia und Tokat, doch selten.

# Bombycides B.

Bombyx B.

\* Otus Drury. Selten bei Amasia auf Cypressen.

\* Neustria L. Bei Amasia und Tokat.

\* Castrensis L.

\* Franconica Fab.

Trifolii S. V. und Var. medicaginis Bkh.

Bei Amasia und Tokat.

# Liparides B.

### Cnetocampa Steph.

\* Pityocampa Fab. Zwischen Samsun und Amasia viele Nester an Pinien.

# Porthesia Steph.

\* Chrysorrhoea L. \* Auriflua S. V. Bei Amasia und Tokat.

#### Oeneria H.-Sch.

Terebynthi Freyer. Zwischen Samsun und Tokat allenthalben häufig. Lapidicola H.-Sch. Wohl nur kleine Var. von atlantica. H.-Sch. Die Raupe im Juli bei Amasia und Tokat häufig unter Steinen; sie leht gesellschaftlich, nährt sich von dürren Gräsern und liefert den Schmetterling Anfangs September.

\* Dispar L. Bei Amasia und Tokat.

# Orgyia 0.

Dubia Tauscher. Viel lebhafter und mit mehr Gelb, als die russischen Exemplare; wie Herrich-Schäffer's Figur 163. Bei Amasia Tokat und über den ganzen Gebirgszug von Siwas östlich bis an den Euphrat verbreitet.

# Lithosioidae B.

### Setimu Schk.

Irrorella L. Im Hochgebirge und auf den Alpen von Tokat und Amasia.

### Lithosia Fab.

Caniola Hb. Wie die vorige.

# Euprepioidae.

# Emydia B.

Grammica L. und Var. striata Bkh. Im Hochgebirge und auf Alpen bei Tokat und Amasia.

# Deiopeia Curtis.

Pulchella L. Bei Amasia und Tokat.

### Nemeophila Steph.

\* Russula L. Auf den Tokateralpen.

### Callimorpha Lat.

Dominula L. Die gelbe Varietät (rossica Kolenati) im Hochgebirge von Tokat.

\* Hera L. Bei Amasia.

# Arctia Steph.

- \* Villica L.
- \* Purpurea L. | Bei Amasia und Tokat.
- \* Aulica L. Bei Tokat im höheren Gebirge.

# Noctuina.

### Symira Tr.

Dentinosa Freyer. Von Amasia bis Diarbekir in den Ebenen; Raupe gesellschaftlich auf Euphorbien.

\* Nervosa S. V. Bei Amasia und Tokat.

### Diloba B.

\* Coeruleocephala L. Bei Amasia.

# Bryophila Tr.

Glandifera S. V. Algae F a b. Receptricula Hb.

Bei Amasia und Tokat.

# Acronycta 0.

\* Rumicis L. Amasia

Euphrasiae H b. H.-Sch. (Die helle, bei Paris gemeine Art) bei Amasia.

# Spintherops B.

\* Spectrum S. V. Bei Tokat.

Dilucida H b. In sehr dunklen Exemplaren bei Amasia.

# Triphaena Tr.

Fimbria L.

Subsequa S. V. und Var. consequa Hb. Pronuba L. und Var. innuba Hb.

lm höhern Gebirge von Amasia.

# Opigena B.

Polygona S. V. Auf den Tokateralpen.

#### Chersotis B.

Multangnla Hb.

Grammiptera Rb.

Zugleich mit polygona
Musira Hb.

Flammatra S. V. Aeusserst gemein bei Diarbekir; unter jedem Steine, den man umwendet, trifft man einige Schmetterlinge.

### Agrotis Tr.

\* Fimbriola Hb. Im Gebirge von Tokat.

Tritici L. Var. hilaris Freyer. Ein Stück, wahrscheinlich von Amasia.

\* Signifera S. V.

\* Forcipula S. V. Von Amasia.

Flavina H.-Sch.

\* Saucia II h und Var. aequa II b.

Agricola B.

Clavis Hufn. (segetum S. V.

Exclamationis L.

Suffusa S. V.

In Gebirgsgegenden bei Tokat; suffusa auch auf den Alpen.

### Luperina B.

Dumerili Dup. Ein blasses Exemplar hei Amasia.

### Hadena Tr.

Abjecta Hb. Auf den Tokater Alpen. Peregrina Tr. Bei Amasia.

# Dianthoecia B.

Filigramma Esp.

Carpophaga Borkh.

Irregularis Hufn. (echii Bkh.) Bei Amasia.

# Milarus Guenée.

Ochroleuca S. V. Bei Amasia.

### Polia Tr.

Cappa II b.
Ruficincta B.

Montana II.-Sch. Im Gebirge bei Tokat.

# Aplecta B.

Serratilinea Tr. Gebirgsgegend hei Tokat.

# Eurhipia B.

Adulatrix II b. Gemein von Samsun bis Amasia. Die Puppe am Fusse von Rhus codinus zu finden.

#### Leucania Tr.

Comma L. L. album L.

Hohe Bergwiesen bei Tokat.

#### Characrina Tr.

Cubicularis S. V. Im Hochgebirge von Tokat; auch auf den Alpen. Exigua Hb. Bei Tokat in Niederungen.

#### Orthosia Tr.

Lota L. Auf hohen Bergen bei Tokat.

Pistacina S. V. Ypsilon S. V.

Bei Tokat.

#### Xanthia Tr.

Ferrago Ev. Auf hochgelegenen Gebirgswiesen. Die Schmetterlinge im Sommer Abends vom Grase geschöpft; wohl kaum eine Xanthia und weit eher zu Luperina gehörig.

#### Chloantha B.

Hyperici S. V. Radiosa Esp.

Bei Amasia.

# Cleophana B.

Antirrhini Hb.

Opalina Hb.

Olivina H.-Sch.

Bei Amasia und Tokat.

#### Cucullin Tr.

Verbasci L. Bei Amasia und Tokat.

Santonici Hb.

Argentina Fab.

Von Siwas östlich auf hohen Bergen.

#### Plusia Tr.

Graphica H.-Sch. Häufig bei Amasia und Tokat. Ni Hh. Bei Amasia.

#### Heliothis Tr.

Dos Freyer. Ein Paar defecte Stücke auf feuchten Wiesen bei Amasia.

Cognata II b. Selten bei Amasia.

Frivaldszkyi Tr.

Dipsacea S. V.

Peltigera S. V.

Armigera II b.

Boisduvali Rb.

Alle bei Amasia und Tokat. Frivaldskyi bei Tage an Echium-Blüthen, Laudeti als Raupe zugleich mit der von Boisduvali an

Laudeti B.

Delphinii L.

Victorina Sodoffsky.

Rhodites Ev. (aurorina H.-Sch.) Im Tokater Gebirge; selten.

### Heliodes Guenée.

Rupicola S. V. Im Hochgebirge von Amasia und Tokat selten.

### Acontia Tr.

Urania Freyer.
Titania Esp.
Lucida Hufn (solaris S. V.)
\* Luctuosa S. V.

### Catocala Schk.

\* Elocata Esp. Bei Tokat.

Neonympha Hb. Bei Amasia; Raupe auf Süssholz.

Disjuncta Hb.

Eutychea Tr.

Bei Amasia au Eichen; selten.

# Ophiusa Tr.

Algira L. Stolida Fab. Caylino Hb. Singularis Kollar Fauna von Südpersien. \* Ludicra Hb. Lusoria L.

Alle bei Amasia.

#### Zethes Rh.

Insularis R b. Bei Samsun und Amasia.

# Mixocharis m.

Inamoena II b. Var. ingrata II.-Sch. Amasia. Suara II b. Amasia.

# Euclidia Tr.

Glyphica L. Mi L. Bei Amasia und Tokat.

# Thalpochares m.

Wagneri H.-Sch. Auf den Tokater Alpen.

Purpurina S. V.
Amoena Hb.

Parallela Freyer.

Pannonica Freyer.

Ostrina II b. in Varietäten.

Glarea II b.

Alle bei Amasia; ostrina und purpurina auch bei Tokat.

### Metoponia Dup.

Eximia Freyer. In Gärten bei Amasia an Malven. Die Raupe soll wie die von Plusia geformt sein.

Vespertalis Hb. (vespertina Tr.) Flava Hb. (flavida O.)

Bei Amasia.

Leptosia II b.

Aenea S. V. Leda H.-Sch.

Bei Amasia und Tokat.

Herminia Tr.\*).

Derivalis Hb.

Hypena Tr.

Antiqualis H b.
Ravalis H.-Sch.
Lividalis H b.

Helia Guenée.

Calvaria S. V.

Geometroidae.

Nemoria Hh.

Cloraria Hb.

Acidalia Tr.

Flaveolaria Hb. Circuitaria Hb. Mutata Tr.

Pellonia Dup.

Calabra Var. tabidaria Z.

Orthostixis H.-Sch.

Cribrata S. V. Calcularia m.

Biston Leach.

Pomonarius II b.

<sup>\*)</sup> Von hier an muss ich mich auf blosse Aufzählung des Gesammelten beschränken, da nähere Notizen mir nicht mitgetheilt wurden.

# Nychiodes m.

Lividaria II b. Kleiner und rauher beschuppt, als die französischen. Amygdalaria II.-Sch.

Boarmia Tr.

Perversaria B. Rhomboidaria S. V.

Gnophos Tr.

Stevenaria B.
Onustaria H.-Sch.

Fidonia Tr.

Fasciolaria Hufn. (cebraria Hb.) Nicht die Var. baltearia.

Phasiane Dup.

Legataria H.-Sch. Amasia; auch im Taurus.

Scodiona B.

Conspersaria S. V.

Eusarea II.-Sch.

Telaria H.-Sch. Jacularia Hb.

Aspilates Tr.

Strigillaria II b.

Aplasta H.-Sch.

Ononaria Fuessly.

Ortholitha IIb.

Plumbaria Fah. Cervinata S. V. Zonata Hufu. (mensuraria S. V.)

Anaitis B.

Lithoxylata II b.
Columbata Metzner.
Boisduvaliata Dup.
Obsitaria m.
Numidaria II.-Sch.

#### Cidaria Tr.

Putridaria II.-Sch. Frustata T r. Permixtaria H.-Sch.

# Eupithecia Curtis.

Pumilaria Hb.

# Pyralidoidae.

Aglossa Lat.

Cuprealis II b. Pinguinalis L.

### Pyralis L.

Pertusalis Hb.

Consecratalis m. (cruentalis Kollar in lit., non Duponchel). Zwei Männchen. Herr Kotschy fand diese Art auch in Südpersien. Grösse einer mittleren netricalis; Fühler, Palpen und Beine wie bei dieser Art gebildet. Die Vorderflügel sind kürzer, breiter und stumpfer als bei netricalis, licht olivbraun mit breiten gleichfarbigen Fransen und haben ein wie bei netricalis angelegtes gleichfarbiges, beiderseits licht braungelb beschattetes Mittelfeld, dessen Vorderrand heller gestrichelt ist. Die Hinterflügel sind blutroth, etwas ins Ziegelrothe ziehend; ihre Basis und ein wie bei netricalis geformtes Querband sind goldgelb; an der Innenseite des letzteren bildet die Grundfarbe nur ein schmales, einwärts etwas verwaschenes Band. Die Unterseite ist blutroth, an der Basis goldgelb. Die äussere Mittellinie gränzt auf allen Flügeln die Farbe nach aussen sehr scharf ab; diese ist einwärts in die goldgelbe Basis verwaschen, aussen von einem goldgelben Querbande begrenzt; alle Flügel haben feine blutrothe Mittelpuncte.

Honestalis Tr.

Colchicalis H. - Sch. Ein Männchen; vielleicht nur Var. von massilialis Dup.

# Crambites H.-Sch.

# Tegostoma Z.

Venustalis m. Ich erhielt nur Ein Weibchen. Es stimmt in Grösse, llabitus und Flügelschnitt genau mit siculalis Dup. (stygialis Tr.) überein und hat auch in Zeichnung der Oberseite einige Aehnlichkeit mit dieser Art, der Stirnbildung nach gehört es aber zu Tegostomu. Der Körper ist schwarzbraun, spitz zulaufend, mit kurzem Legestachel, die Behaarung der Brust und Beine ist bräunlichgelb, Kopf und Rücken etwas dunkler gefärbt.

Die Stirne hat eine spatenförmige hornige Verlängerung, über welche die mit langen, borstig abstehenden, schwarz und gelb gemischten Haaren besetzten Palpen horizontal in Kopfeslänge vorstehen; Nebenpalpen fehlen. Die Zunge ist spiral. Die Grundfarbe der Vorderslügel ist gelblichgrau, durch feine schwarze Atome derart verdunkelt, dass nur das mittlere Drittel des Flügels wie bei siculalis heller gewölkt erscheint. Dieses ist von zwei schwarzen, grobstrichigen unregelmässigen, wie bei siculalis angelegten Ouerlinien eingefasst, von denen die innere ganz verloschen ist, die nussere aber aus einem etwas schärferen Vorderrandsfleck entspringt; zu beiden Seiten dieses Fleckens ist der Grund am lichtesten gelbbraun; auch längs der ganzen aus diesem Flecken entspringenden Querlinie ist das Gelbbraune des Mittelfeldes am deutlichsten und auf der Querrippe steht eine undeutliche schwärzliche Makel. Das Saumfeld hat die gelbe Farbe durch schwarze Atome fast ganz verdeckt und durch seine Mitte läuft eine verloschene schwarze Querlinie; am Saume stehen die schwarzen Atome ganz dicht gehäuft, nach innen zu werden sie aber spärlicher, daher hier das Schwarz in die Grundfarbe übergeht. Die Fransen sind von der Flügelspitze bis zur Mitte schmutzigweiss, von da bis zum Innenrande schwarzgrau. Die Hinterflügel sind schwarz und haben (ungefähr wie atralis) eine schmale schmutziggelbe Querbinde, welche vom Vorderrande bis zur Mitte des Flügels reicht und da plötzlich aufhört; ihre Fransen sind zur inneren Hälfte schwarz, zur änsseren schmutzig weiss. Unten sind die Vorderstügel von der Basis bis zur äusseren Mittellinie strohgelb mit zwei grossen runden grell schwarzen Makeln, unter welchen der Discus matt schwärzlich ist; das Saumfeld ist schwarz, wurzelwärts zackig und daselbst sehr scharf vom Gelb abgegrenzt, von einer strohgelben unterhrochenen Querbinde durchzogen. Die Hinterflügel sind schwarz, die Mittelbinde ist strohgelb, viel reiner und schärfer als oben, der Vorderrand und eine verloschene Binde vor dem Saume sind bräunlichgelb. Die Fransen aller Flügel sind zur inneren Hälfte schwarz, zur äusseren weisslichgelb, an der Vorderflügelspitze hier ebenfalls heller, als an den übrigen Stellen.

# Hercyna Tr.

Cacuminalis Ev.

# Botys Tr.

Cingulata L. (— alis S. V.)
Pygmaealis Dup.
Purpuralis L.
Vespertalis H.-Sch.
Superba Freyer.
Mucosalis H.-Sch.
Limbopunctalis H.-Sch.

Aenealis S. V.
Aerealis Hb.
Opacalis Hb.
Cruentalis Hb. (Bourjotalis Dup.)
Comptalis Ev.
Flavalis S. V.
Virginalis Dup.
Fimbriatalis H.-Sch.
Pustulalis Hb.
Politalis S. V.
Umbrosalis F. R.

# Cynaeda Hb.

Dentalis S. V. Sehr gross und hell gefärbt.

### Stenia Guenée.

Suppandalis Hb. Carnealis Tr. Ophialis Tr.

#### Euclasta.

Splendidalis H.-Sch. Herr Herrich-Schäffer zieht diese Art zu Botys, wovon sie aber ihre langen, bis über die Flügelspitze hinausreichenden Fühler entfernen. Herrich-Schäffer's Figur zeigt diese Länge nicht richtig und ist wohl nach einem Exemplare mit abgebrochenen Fühlern verfertigt.

### Crambus Fab.

Malacellus Dup.
Incertellus H.-Sch.
Aridellus Thbg.
Pertellus Scopoli.
Bellus Hb.

### Anerastia Z.

Punctella Tr.

# Myelois Z.

Rufella Dup. und Var. crudella Z. Gilveolella Tr. Antiquella H.-Sch.

Pumicosa m. Zwei Männchen von Diarbekir. So gross wie Rippertella, derselbe Flügelschnitt, aber fast noch robuster gebaut. Der Hinterleib und alle übrigen Körpertheile sind weiss, die Palpen anliegend beschuppt, in Kopfeslänge gerade vor- und etwas aufwärts stehend, das Endglied sehr

kurz und stumpf; die Nebeupalpen sind ganz kurz und fadenförmig, die Zunge ist spiral. Die Fühler sind dick, borstenförmig, ohne Krümmung oder Schuppenwulst, mit unten abgesetzten, kurz und dicht bewimperten Gliedern. Die Beine sind kräftig, anliegend beschuppt, ohne Auszeichnung, die Hinterschienen mit den gewöhnlichen 2 Paar Spornen. Rücken und Vorderflügel sind weiss mit feinen grauen Atomen bedeckt, wodurch sie ein bimssteinfarbiges Ansehen erhalten. Alle Rippen der Vorderflügel bleiben rein weiss, am Anfang und Ende der Querrippe steht ein feiner schwarzer Punct, gröbere schwarze Puncte noch am Saume zwischen den Rippen; die Fransen sind breit, weiss, mitten von einer grauen Längslinie durchzogen. Die Hinterflügel sind weiss mit schwachen schwarzen Mittelpuncten, braungrau angeflogenen Rippen und zerstreuten schmutziggrauen Schuppen um dieselben. Unten sind die Vorderflügel aschgrau, am Saume weiss gerandet, die Hinterflügel sammt den Fransen weiss; der Mittelpunct ist hier stärker, als auf der Oberseite und graue Atome sind nur wenige vorhanden.

Ratasa H.-Sch.

Allotriella H.-Sch.

Epischnia Z.

Prodromella II b.

Ancylosis Z.

Cinnamomella Dup. Rhodochrella H.-Sch.

Nephopteryx Z.

Alpigenella Dup. (Wagnerella Freyer.)
Subochrella H.-Sch.

Pempelia %.

Carnella L. Leucochrella H.-Sch.

Tortricina.

Sarrothripa Curtis\*)

Revagana S. V.

Teras Tr.

Cristana S. V.

Tortrix Tr.

Lathoniana Hb.

<sup>(\*)</sup> Ich führe diese Gattung bei den Tortrieiden auf, da man sie gewöhnlich an dieser Stelle sucht; es gilt aber von ihr ehenfalls das in der Anmerkung zu Earias siliquana Gesagte.

# Tineina.

# Atychia Lat.

Appendiculata Esp. Bei Tokat.

# Euplocamus Lat.

Fuesslinellus Sulzer. Die von Herrich-Schäffer Figur 241-243 abgebildete Varietät.

Ophisa Cramer. Laevigatellus H.-Sch.

Hapsifera Z.

Luridella Z.

Hypsolophus Fab.

Verbascellus S. V.

Gelechia Z.

Egenella H.-Sch.

Harpella Schk.

Kindermanni H.-Sch.

Oecophora Lat.

Amasiella H .- Sch.

# Pterophoridae L.

Pterophorus Geoffroy.

Pentadactylus L.